Bahrend fich die britifche Regierung

ben Unschein gibt, als ob fie bie fen-

#### Telegraphische Develchen.

(Spezialbepefchen-Dienft ber , Sonntagpoft".) Mustand.

#### Ein neues Aewehr

Soll in der dentichen Armee verfucht werden. - Der Erfinder ein Norweger .- Referve- Sauptmann wegen Fälschung berurtheilt .- Regen und Sochfluthen im westlichen Dentschland. -Strafenbahn-Bertehr in Raffel ftodt. - Der neue Gonberneur von Dentich Ditafrita. - Dentich= land und die Boeren-Frage. -Angebliche Kompromiß = 3dee Englands. - Maurus Jotai's Schwiegervater entleibt fich.

Berlin, 8. Deg. Die Erfinbung neuer "Mordwertzeuge" scheint nie= mals ftillzuftehen, und bie beutsche Rriegsberwaltung, ebenfo gut wie an= bere, erwirbt auch gerne bie Erfindun= gen bon Muslanbern, wenn fie Bele= genheit bazu hat. Heute bringt ber "Bormarts" bahier bie, allerdings noch ber Beftätigung bedürfende Melbung, bag bie Chrhart'sche Gewehrfabrit in Duffelborf Beftellung auf eine große Ungahl gezogener Gewehre gang neuen Stils erhalten habe, welche bon einem Mormeger erfunden worden feien. Diefe Sattung Gewehre foll gunächft im 10. beutschen Urmeetorps eingeführt

Gin fenfationeller friegsge: richtlicher Prozeß fand bor bem Obermilitärgericht in Breslau ftatt. Der Referbe-Sauptmann Sauer (bom Füsilier=Regiment Are.86) mur= be unter ber Anklage ber Fälschung prozeffirt und gu brei Jahren Festungshaft sowie zur infamen Raffi= rung berurtheilt.

Mus berichiebenen Theilen Deutsch= lands werben wieber fchlimme Wetterschäben gemelbet. Im Gubmeften bes Reiches ift bas zeitmei= lig klare kalte Wetter wieber bem Regen gewichen, welcher zu bebeutenben Ueberschwemmungen führte. Das Waffer ber & u I ba ftieg fo boch, bak in Raffel ber Strafenbahn-Bertehr bollig eingeftellt werden mußte.

Gin mertwürdiges Gerücht aus London hat sich gleichzeitig hier und in Paris verbreitet. Darnach foll England bereit fein, bie norbliche Hälfte bes Transbaal unab= Boeren=Republik errichten zu laffen, b. h. nur in bem Falle, bag Rruger fich unterwirft. Die hiefige "Boft" finbet biefe Melbung glaubwürdig. Das Matt fagt England mirbe Solches natürlich nicht aus Großmuth für ben geschlagenen Feind, sonbern aus prat= tifchen Grünben thun, ba es im Norben bes Transbaal gegen bie unruhigen Gingeborenen eines Bollmertes bebarf, melches es burch bie Boeren foftenlos haben würde. In Paris verlacht man Diefes Berücht, namentlich angefichts neuerlicher Erflärungen berichiebener britifcher Staatsmanner. Unbererfeits aber ift es fein Geheimniß, bag ein großer Theil bes offiziellen England febr friegsmube geworben ift, zumal bie Vorgange in Gubafrita noch aller= hand Rapitel haben, über welche fich bie öffentlichen britifchen Melbungen ausschweigen, und bie Beschichte ben Briten immer neue enorme Roften auferlegt, ohne bag bas Enbe abaufe= hen ift! Danach erscheint es nicht ge= rabe ausgeschloffen, bag ein Blan ber genannten Urt wenigstens in Ermagung gezogen morben mare.

Die Berflimmung über bie ablehnenbe Saltung bes Raifers Wilhelm gegenüber einem Befuch bes Brafi= benten Rrüger in Berlin balt immer noch an, obwohl man etwas ru= higer geworben ift und abwarten will, mas ber Rangler Billow bei nächfter Gelegenheit barüber im Reichstag gu fagen hat. Die (in ber "Abendpoft" geftern mitgetheilten) vorläufigen Er= flarungen bes Reichs=Staatsfefretars bes Innern, Grafen Bofabomstn-Wehner, im Reichstag haben wenig befriedigt. Bofabowsty=Wehner mar frei= lich auch nicht bie richtige Schmiebe für bie Behandlung biefer Ungelegen= heit; er war nur ber einzige berzeit an= mefenbe Regierungsbertreter, welcher fich über bie Roefice'sche Interpellation äußern tonnte. Man erwartet, bag balb eine neue Interpellation in biefer Sache erfolgen, ober auch vhnebies ber Rangler fich beranlagt feben merbe. fich barüber auszusprechen. Boeren= freundliche Rundgebungen ereignen fich fast täglich hier und in anderen Stab-

Graf Goegen, Saupimann beim beutschen Generalftab und früherer Militar-Attache ber beutiden Botfcaft in Wafhington, ift gum Gou berneur bon Deutsch=Oft afrita an Stelle bon Generalmajor Liebert ernannt worben. Der neue Gouperneur wurde angewiefen, in allen Ungelegenheiten im Gintlang mit ben britischen Beborben in Ufrita qu ban-

Die Baiern fonnen auf eine neuerliche Rachricht aus London ftolg fein: Es wird nämlich jest in allen Rlaffen Englands ein energisches Gefet für die Sicherung reinen Bieres ben bes hiefigen Sanbelsrathes.

geforbert, und biefes Befet foll nach bem Borbild bes bairifchen, als bas befte feiner Urt, gemobelt merben. Die fürglichen Enthüllungen in Manchefter haben hauptfächlich ben Anftog zu Diefer Bewegung gegeben. Man ift gu ber Unficht getommen, bag icon Taufenbe bon Berfonen burch unreines Bier ber giftet worben, und nicht wenige baran geftorben feien. Uebrigens wurde ichon rüher einmal vorgeschlagen, bas bai= rifche Reinbier-Gefet auch in England einzuführen; aber ber Ginflug berfchiebener großer britifcher Brauereibefiger hat bas bisher berhindert. Der jegigen Reinbier-Bewegung jeboch dürfte biefer Ginfluß nicht länger trogen fonnen.

Die man aus Wien melbet, ift in ber Familie bes berühmten ungarifchen Dichters und Romanschriftstellers Maurus Jotai fcmere Trauer eingetreten. Jofai's Schwieger bater nämlich, ber Whisth=Fabri= fant Groß in Bubapeft, hat aus unbefannter Beranlaffung Gelbftmord be=

## Drohende Bolte!

Als eine folche erscheint der hollandisch por tugiefifche Zwift .-- Deutsche und frangofifche Offigiere bieten Bolland ihre Dienfte an. - Die Sudafrita : Ereigniffe. - Dewet entkommt auf's Neue!

Bretoria, 9. Dez. Der Boerengeneral Dewet ift auf's Reue aus ber Falle ent= fommen, welche brei britischen Rolon= nen ihm geftellt hatten!

Der Rampf zu Rhenofter Rop war sehr besperat. Die Boeren schlugen sich ausgezeichnet und töbteten und ber= munbeten viele Reufeelanber, bie alle ihre Offigiere verloren!

Umsterdam, 8. Dez. Die holländische Regierung hat verschiedene Anerbietungen bon bienftberabschiedeten beutschen und frangofischen Offigieren erhalten, ihr im Falle eines Rrieges mit Bortugal attibe Dienfte gu leiften!

Un allen öffentlichen Blagen fpricht man jest bon fast nichts, als bem hol= ländisch = portugiesischen 3mift, und über bie Bortugiefen fowie iiher bie Engländer wird mit einer Leiben= schaftlichkeit losgezogen, wie es bei ben, fonft fo tühlen Hollandern etwas Gel-

Die Ronigin Wilhelmine empfing awar ben Brafibenten Rruger nur als einen Bribatburger, foll jeboch bie marmfle Sympathie für ihn und bas Boerenbolt ausgesprochen haben.

(Bergleiche auch bas Betreffenbe unter "Londoner Streiflichter.") London, 8. Deg. Gine Deperme aus Rapftabt melbet, bag bie Gollanber ber Rapfolonie fehr beunruhigt über bie hangig bestehen und bort eine neue Anfundigung sind, daß sie sich barauf gefaßt halten mußten, für ben Rriegs bienst gegen die Boeren ausgehoben zu werben. Man glaubt hier nicht, baß bie britische Regierung wirklich einen folden Schritt thun werbe, fo lange eine berartige Ausbebung nicht etwa unbebingt nothig ericeint. Man weiß ohnehin, bag bie Raptolonie-Sollan= ber ein fehr unficheres Glement für bie Briten find, und es hat bisher nichts babon berlautet, bee bie berfügbaren britischen Streitfrafte nicht ausreichenb für bie weiteren Operationen in Gubafrita maren. Gelbft wenn Die Boeren unterworfen fein follten, und bann eine große lotale Streitmacht gur Garnifo= nirung bes Lanbes bedurft werben follte, wird man bafür ichmerlich Leute bon hollandischer Abstammung berangieben, wenn man es irgenb bermeiben

> Amfterbam, 9. Dez. Brafibent Rruger fühlt sich sehr ermuthigt durch bie Ehren, welche ihm auch geftern wieber erwiesen wurben. Der hollandifche Mi= nifterprafibent und Minifter bes Musmartigen verbrachte eine halbe Stunde in einem informellen Befuch bei ihm und fprach bem ehrwürdigen Transbaal=Oberhaubt feine unoffizielle Sympathie aus.

> Bier beutsche Bereine, welche aus alten Rriegsbeteranen befteben, erfcbienen bor Prafibent Krüger und überreichten ihm einen Ehrenbegen nebft einer Abreffe, worin fie erflaren, bag fie ihn fowohl als tapferen Rampfer wie als Patrioten und Oberhaupt eines bermandten Bolfes ehrten, welches für feine Unabhängigfeit tampfe. gr. Rruger war tief bewegt und erwiberte in einer furgen Unfprache, worauf er ben Beteranen bie Sanb fcuttelte.

#### Beim Baren Rifolaus.

Ulles scheint gut zu gehen. St. Betersburg, 8. Nob. Die Barin hat eine Depefche an ben Barewitsch (Großfürft Michael) gefandt, worin fie fagt, es fei nicht nothwendig, baf er nach Livabia tomme, ba bie Befferung bes Baren jest rafche Fortichritte made. Man hofft, daß ber Bar am 15. Dezember bon Livabia nach St. Betersburg abreifen und bier Beihnachten feiern tonne.

#### Rationaler Chiffahrtstongreß Soll bald in Georgia gufammentreten.

Brunswid, Ga., 8. Deg. Um 30. Januar 1901 foll bier ein nationaler Schifffahrts=Rongreg eröffnet merben, um Blane für bie Reuerbauung einer großen ameritanifchen Sanbelsflotte und für bie weitere Musbehnung bes ameritanifden Sanbels gu erörtern. Souverneur Canbler hat icon bor Rurgem einen Aufruf für biefe Ronbention erlaffen; bie weiteren Bortebrungen ruben einstweilen in ben San=

#### Londoner Streiflichter.

Die britische Regierung möchte die Boeren gerne als "Banditen" behandeln. - Sie waat es aber vorläufig nicht. - Doch foll die öffentliche Meinung allmälig darauf vorbereitet werden. - Der hollandifd-portugiefijde Zwift. - Dr. Lende foll auf Rrieg zwifden beiden Landern hinarbeiten! - Derfeibe fonnte gu ei= nem Weltfrieg werden. - Gine Ginm fcung Englands wurde Deutschland vor ben Ropf ftogen! - Infolge der Freundschaft Raifer Wilhelms erfaltet John Bulle Freundschaft für Ontel Sam. - Diftrauen gegen Umcrifa wegen des Nicaragua-Ranale.-Britifder Schiffeban und Sandel in gedrudter Lage. -Bapft Leo's Ruftigfeit. - Die

Beterepfennig-Ginnahme. London, 8. Des. Die britische Regierung gogert mit bem Erlag einer ge= wiffen Proflamation, worin erflart werben foll, baß ber Rrieg im Transbaal "zu Ende" fei, und bie Boeren und Undere, welche fortan bafelbit in Baffen betroffen werben follten, nicht mehr als Feinde in einem anerfannten Rrieg, fondern als Banditen behandelt mur-

3war wurde die britische Regierung gang gern ohne Weiteres einen folchen Schritt thun, wenn fie fich nicht fürch= tete bor ber Wirfung, welche berfelbe auf bie öffentliche Meinung in Guropa und Amerita haben mag! Umt= lich aber, sowie in regierungsfreund= lichen Blättern, wird bereits bon ben Boeren nur noch als "Guerillas" ge= fprochen. Dies foll offenbar die Belt auf einen Erlaß ber genannten Urt vorbereiten. Collte eine folche Profla= mation erlaffen und burchgeführt merben, bann mögen alle alten britischen Hochberraths-Gefege gur Unwendung tommen, nebsten allen entsprechenben fconen Strafen bom Sangen, Berrei-Ben und Biertheilen an abwarts bis gur haft in irgend einem ber buftern Rerter Englands! Allerbings find bie erfteren Strafen ichon feit einer Reihe Nahre über niemanben mehr berbangt worden; aber bie Befege felbft befteben noch und fonnten jebergeit wieber gur Geltung gebracht werden!

Es gibt Leute, welche feinen Mugen= Chamberlain nichts bagegen haben wurde, folche Strafen und Martern über "Dom Paul" zu berhängen, wie auch viele schottische und irländische Patrioten fie in bergangener Beit er= bulben mußten. Die Thatfache jeboch, bag bie Boeren noch immer einen fom= batten und organifirten Wiberftanb leiften und gelegentliche Erfolge errin= gen, ift nicht wegzuleugnen und macht auf die öffentliche Meinung Eindrud genug, um ben Erlag einer "Banbiten= Proflamation" einstweilen gu verbin=

Das ameritanifche Schahamts=De= partement ift gegenwärtig ungewöhn= lich thatig in ber Aufspurung pon Diamanten= und fonftigen Schmugge= leien über ben Dzean hierher, und bie Berfäufer ber großen Jumeliergeschäfte in London und Paris haben Minte er= halten, daß Angebereien, wenn fie fich als zutreffend erweisen, prompt belohnt werben follen. Es ift Thatfache, bak in beinahe jebem hiefigen Juwelenge= fcaft die Clerts ein besonders fcarfes Muge auf Umeritaner haben, mabrend fie Baaren berfaufen, und fo viele Mus= funft, wie möglich, über bie Berfon und ben Bestimmungsort bes Räufers ober ber Räuferin gu erlangen fuchen. Me werthvolle Austunft, die fie auf biefem Bege erhalten, wirb nach Umerita übermittelt und führt oft gu Ueberrafdungen, wenn bie Baffagiere bon europäischen Schiffen bort lanben.

Die betreffenben Umeritaner baben offenbar feine Borftellung babon, baß anscheinenb gang harmlofe Bemertun= gen über bas Rlima berichiebener Theile ber Ber. Staaten, über die Borguge ober nachtheile ber berichiebenen Dam= pferlinien und über bas Bergnügen ober bie Unannehmlichteit einer Dzean= fahrt in gewiffen Monaten nur auf ben einen 3med hinauslaufen: bem bofli= chen Clert Material zu Angebereien gu liefern, für welche er bom ameritani=

fchen Schagamt belohnt wirb. Britifche Fabrifanten find febr erreat über bie Aussicht auf eine weitere Erhöhung ameritanischer Boll-Raten. Die fcmere einheimifche Rriegsfteuer und die hohen Bollfage im Auslandhanbel haben ohnebies eine brudenbe Wirtung auf britifche Induftrielle und eigenthumsbesigenbe Rlaffe geübt, und man fürchtet, daß jede Erhöhung ber ameritanifche Bollfage einen gerabezu berhangnigvollen Ginflug auf britifche Manufattur-Intereffen haben würben. Die letteren haben fich ben gegenwärtis gen ameritanischen Bollfagen angepaßt, fodaß ein Ditbewerb auf bem ameris tanischen Felbe möglich ift, und jebe bebeutenbe Menberung wurbe Inbufirien, welche bereits burch die jegigen Wirren und die Lähmung des Handels in China schwer gelitten haben, großen Schaden zufügen.

#### fationelle Rebe bes Generals Mercier im frangösischen Senat über einen etwaigen Ginfall nach England feinen Mugenblid ernft genommen habe, wer= ben boch ohne vieles Auffehen jest bie Befestigungen in allen Theilen ber bri= tifchen Infeln verftärtt, und bieRriegs= behörden zeigen in diefer Richtung eine

größere Thatigfeit, als gut irgend einer Beit feit Napoleons drohender Inba= fion im Unfang biefes Jahrhunderts. Gin herborragenber, aus bem attiben Dienft ausgeschiedener britifcher Offi= gier außerte fich über Diefe Frage: "3ch befürchte feinen frangofifchen Ginfall nach England ober Schottland. Wenn es jum Rrieg tommen follte, fo würben bie Frangofen mahricheinlich in Irland gu landen fuchen, wo die Bevölferung bes Weftens und Gubens mit ihnen impathifiren wurde. Die Irlanber haffen England fo fehr, wie nur je= mals, und frangofifche Ginbringlinge würden bei ihnen thatfachlich in Freun= bes Land fein. Aurzum, ein frangofi=

Im Uebrigen bernachläffigt England andere Safen nicht, und es merben fo= gar Bortehrungen getroffen, Esquim= ault, ben Schluffel zu Britisch-Colum= bia, uneinnehmbar für eine angreifenbe Armee zu mochen.

fcher Ungriff wird fich nach Irland gu

Es find Ungeichen großer Nervofität in britischen offigiellen Rreifen über ben Nicaragua-Ranal gu bemerten, und man befürchtet, daß Amerita wirtlich mit ber Erbauung eines folchen Ranals vorangehen konnte, ohne bie britischen Unsprüche, bag biefer Ranal neutral bleiben follte, zu respektiren. Freilich zweifelt man in wohlunter= richteten Kreifen nicht baran, baß Eng= land alles Mögliche, außer thatfachli= chen Feindfeligfeiten, aufbieten mirb. um zu berhindern, bag biefer Ranal gang ameritanisch werbe. Geit ber deutsche Raifer burch feine fühle Behandlung bes Brafibenten Rruger bewiesen hat, bag es ihm aufrichtig ba= rum gu thun ift, feinem Abtommen mit England treu zu bleiben, wird bier weit weniger Wichtigkeit auf bie Freundschaft Amerikas gelegt, und ber eng= lifch=ameritanifche Liebesbecher geht nicht mehr fo oft herum, wie bor weni= gen Monaten. Ja, in ber mehr extlufiven britischen Gefellschaft zeigt fich eine Reigung, ju ber hochnäfigen Saltung gurudgutehren, mit ber man in früheren Jahren alles Amerikanische behandelte, und die Amerikaner find in ariftotratischen britischen Gefellschaften nicht mehr annahernd fo willtommen,

wie fie es noch bor Rurgem maren. Gin Londoner Schriftsteller nimmt in einer Abhandlung über bie guneh= menden internationalen Heirathen jeine Landsleute gegen die Anschuldigung in Schut, bag fie Ameritanerinnen beborzugten, weil die Letteren bon an= giehenderem Meugern feien. Er er= tennt an, daß die neue Herzogin bon Manchefter (früher Frl. Bimmerman bon Cincinnati) hubsch fei, und bag fich eine ober zwei andere Ameritane= rinnen, welche an Mitglieber ber briti= fchen Abels= und Titelfamilien verhei= rathet feien, allenfalls als fcon be= zeichnen ließen; aber er äußert fich fehr fartaftisch über die Mehrheit ber Umerikanerinnen, beren einzige anziehenbe Gigenfchaft ihr Bant-Ronto fei. Un= bererfeits gibt er eine lange Lifte un= perheiratheter Englanderinnen, beren Schönheit über allen Streit erhaben. und beren gefellschaftlicher und moralifcher Rang unanfechtbar fei. Geine Musführungen find ju graufam unb ungalant, als baß hier naber barauf

eingegangen werben fann. Dr. Lends, ber diplomatische hauptbertreter ber Boeren auf bem europais ichen Rontinent, foll bie Differengen amifchen Solland und Portugal berur= facht haben. Sollte es ihm gelingen, einen Rrieg amifchen ben Sollanbern und ben Bortugiefen heraufzubefchworen, fo murbe bies eines ber glangenben biplomatischen Meifterstüde bes ablaufeben Jahrhunderts bilben.

Die Boeren würden dann über bie Grenze in portugiefisches Gebiet bringen und bie Schlachten Sollands gu Lanbe fchlagen, mahrend bie hollanbifche Flotte auf ber Gee mit ben Por= tugiefen turgen Progeg machen wurbe.

Das portugiefifche Bebiet bilbet gegenwärtig ber einzigen Ausgang für bie Boeren nach der See bin; und mare biefer Musgang für fie offen, fo tonn= ten fie eine neue Republit unter bem Schutehollands gründen. Sollten aber bann bie Englander als Berbunbete Portugals einschreiten und attib an einem Krieg zwischen Holland undBortugal theilnehmen, fo wurde bas in Deutschland einen Sturm herborrus fen, welchem felbft ber Raifer Bilbelm nur ichmer miberfteben fonnte! Db= gleich die zwei unmittelbar an ben Dif ferengen betheiligten Machte nur Staa: ten britten Ranges find, fo ift bie Si tuation wegen ber möglichen Berwides lungen gefährlich genug. Bas einen blogen Rampf amifchen Sollanb und Portugal anbelangt, fo begt man in britifchen Militar= und Flottentreifen teinen 3weifel baran, bag bie Sollanber fiegreich aus bemfelben herborgeben, und bann bie portugiefifchen Rolonien in Afrita und anbermaris ju hollanbi fchen Befigungen gemacht würben. Sollte aber England ben Bortugiefen belfen, fo ift fchwer gu erfeben, wie ein allgemeiner Krieg abgewendet werben

Gine Depefche aus Amfterbam be-

fagt, baß bie, gewöhnlich fo ruhigen und bebächtigen Sollander gum höchften Enthufiasmus über bie Untunft bes Präfibenten Aruger fowie über bie entfernte Muficht eines Rrieges mit Portugal entflammt find. Während bie Sollanber im Allgemeinen einen Rrieg mit ben Portugiefen gerabezu gu mun= fchen fcheinen, ift freilich bie hollanbi= fche Regierung viel gurudhaltender und gewährt ber Rriegs-Ugitation feinerlei offene Unterftützung.

Unbererfeits befagen Depefchen aus Liffabon, daß Portugal fich einfach auf bie Silfe Englands berläßt, welche bie Sollander berhindern merbe, überhaupt ju Feindfeligfeiten überzugeben.

Es ift bezeichnenb, baß bie Spanier, obgleich fie früher Portugal freundlich gefinnt waren, in ber jegigen Rrife mit Solland gu fympathifiren fcheinen, we= nigstens soweit sich nach ben Meußerun= gen Madriber Zeitungen und Berfon= lichteiten im öffentlichen Leben beur= theilen läkt.

Die britischen Schiffsbau-Industrie-Aftien find im Allgemeinen gebrudt, besonders am Clyde, wo viele Leute au= fer Arbeit find. Es heißt, daß manche ber britischen Rapitaliften, welche am Schiffsbau intereffirt find, beabsichtis gen, falls bie Schiffssubfibien-Borlage in ben Ber. Staaten jum Gefet werben follte, ihr Rapital nach ben Ber. Staa= ten zu übertragen und fo von den Be= ftimmungen jener Borlage Bortheil gu giehen. Gehr briidend wirten auf bie britischen Schiffsbefiger und die Sanbelsleute auch bie Berhältniffe in Gub= afrita, wo man die deutsche Flagge jest häufiger fieht, als in früheren Jahren, und die deutschen Saufer den Englanbern ben einheimischen Sandel wegneh=

Wie man aus Rom melbet, trifft ber greife Papft Leo, ber fich trog anhal= tenber forperlicher Schwäche mit mun= bervoller Beharrlichkeit aufrecht erhalt, jett Borbereitungen für die feierliche Schließung ber heiligen Thure ber St. Petersfirche am Abend bor Weihnach ten. Dies wird mit bemfelben Bomp und Beremoniell gefchehen, wie bas Deffnen biefer Thure bor einem Jahre. Die fpeziellen Badfteine, welche gur Berwendung tommen, find bon weißer Farbe, doppelt fo groß, wie die gewöhnlichen, und haben auf der einen Seite bas papfiliche Wappen in Relief und auf ber anbern lateinische Infdriften, welche biefes Ereignig ber= geichnen. Mit ber Schliegung Diefer Thure wird auch bas tatholifche Jubel=

jahr 1900 abgefchloffen fein. Die Beterspfennig-Ginnahmen biefes Jubeljahres bis Ende Oftober mur= ben auf \$3,200,000 gefchatt, und man erwartet, baß fie noch bor Schlug bes Jahres 4 Millionen Dollars erreichen. oft und Rarbinale hielten viele Ronferengen ab, in benen die Frage erörtert wurde, wie biefes Geld am beften ange= legt werben könnte. Manche wollen es hochverzinslich anlegen, Andere aber feben mehr auf Die fichere Unlage. Der Bapft felbft neigt fich ber letteren Muffaffung gu, befonders ba ber große Diebstahl, ber bor mehreren Monaten im Batitan bortam, einen tiefen Ginbrud auf ihn machte. Den Berluft burch diefen Diebstahl hatte man zeitmeilig auf 70,000 Dollars gefchäht; man weiß aber jest, bag er nicht weniger, als 200,000 Dollars beträgt, unb fürchtet, daß noch nicht einmal ber gange Umfang ber Dieberei befannt ift, in welche hochgestellte Perfonlichtei= ten bermidelt fein follen!

#### Gomes in Roth

Der alte cubanische Revolutionar ging leer

habana, 8. Dez. Maximo Gomez, ber pielgenannte ebemglige Dberbefehlshaber ber cubanifchen Revolutions= Streitfrafte, lebt gegenwartig auf einer fleinen Farm, 12 Meilen bon bier, in tiefer Armuth.

Befanntlich waren mehrere Bewegungen in Bang getommen, eine Unterftugung für ihn aufzubringen; aber ber Enthusiasmus bafür hat fich nicht länger als einen Monat gehalten und hat nichts eingebracht. Gomes foll foon manchen Tag buchftäblich gehun= gert haben, und fein getreues Pferb

ebenfalls! Rurglich murbe fein Geburtstag gefeiert; aber Alles, mas es bei biefer Ge= legenheit ju effen gab, murbe erft burch Freunde bes Generals beigefteuert.

Uebrigens erfreut fich ber alte Beteran gegenwärtig guter Gefundheit. 5 Todte, 8 Bermundete!

Bahn-Unglud durch Bruden: Ginfturg. Underer Bahnunfall in Spanien.

Roln, 9. Deg. Gin ichwerer Babn= unfall wird aus Differbingen gemel= bet: Gine Brude fturgte gufammen, ge= rabe mahrenb ein Bug über fie fuhr. 5 Berfonen murben getobtet unb 8 ber= munbet.

Mabrib, 9. Deg. Muf ber Gifenbahn wischen Corboba und Belmezos ereig= nete fich ein Unglud, bei welchem es 7 Tobte und 12 Berlette gab. Nabere Nachrichten fehlen noch.

#### Mrs. McKinleys Baus brennt.

Canton, D., 9. Dez. Der Gerton-Blod, welcher ber Gattin bes Brafibens ten McRinlen und ben Sagton'ichen Erben gehört, brannte geftern Racht ab. Berluft eine Biertelmillion Dollars.

Dampfernadridten.

#### Aus der Bundeshauptftadt.

Die brennende Kantinen-frage. - Die Cemperenameiber feten dem Senatsausichuf heiß zu. - Die Mehrheit des Ausschuffes gegen das Kantinen : Derbot fein. Mark Banna's Prafidentichafts-Buhm .-"Kentucky" fährt nach Manila weiter.

Wafhington, D. C., 8. Deg. Diejenigen, welche in naher Fühlung mit ber Ugitation betreffs bes Bertaufs geiftiger Getrante an Armee-Poften ftehen, behaupten, bag ber zuständige Musschuß bes Genats, welcher jest bie (im Abgeordnetenhaus befanntlich an= genommene) Militarborlage fammt bem Kantinen=Berbot zu berathen hat, gwei Berichte barüber einbringen werde, und bag ber Musichuß=Borfiger Samlen und zwei Drittel ber Romite= Mitglieder für bie unberanberte Beibe= haltung ber Armee=Rantinen, bagegen bie Ausschuß=Mitglieber Burroms, Codrell, Warren und Bettus gugunften bes Littlefield'ichen Bufages, alfo für bas Verbot bes Spirituosenvertaufs in ben Rantinen berichten werben.

Das fogenannte Unti=Saluhn=Gle= ment erwartet aber, bag ber Genat ebenfalls bas Berbot autheißen werbe, und ift baher heute Abend in fehr geho= bener Stimmung. Es hat bem Genats= Ausschuß auch eine foloffale Menge "ftatiftifcher" Angaben unterbreitet, er= wartet aber mehr Wirfung bon bem persönlichen Bureben hervorragenber Damen ber "Women's Chriftian Tem= perance Union." Es murbe eine Un= gabl Damen bafür ausgewählt, und fie hatten für ihre Reben bor bem Genats= Musichuß ein fehr bolltommenes Ur= beitstheilungs=Spftem aufgeftellt, fo baf fein Theil bes weitschichtigen Ma= terials boppelt besprochen murbe, und, als ihre Zeit zum Rebenhalten abgelau= fen war, beinahe Alle fich ihrer Aufgabe bollftändig entledigt hatten. Der Musfcuß-Borfigende Sawlen unterbrach bie Rebnerinnen häufig mit Bitaten aus Departements=Berichten. Die Ge= natoren Codrell, Bettus, Barren, Sar= ris und Broctor borten aufmertfam gu, ohne 3mifchenbemertungen zu machen.

Ginige Befturgung rief in ben Reihen ber Temperengbamen bie bedingungs= lofe Gutheißung ber Kantine (und bes Bertaufs geiftiger Getrante in berfelben) burch ben Raplan Miller herbor, welcher freiwillig fich bem 4. Bunbes= Ravallerieregiment anschloß und unter ben Generalen Doung, Lawton und Bates biente. Bergnügtere Gefichter machten fie wieber, als Genator Bur= roms bon Michigan burch feine Fragen zeigte, bag er bollig mit ben Tem= perengbamen harmonirte, und fich ent= ichieben migbilligend über Raplan Miller's "bierfreundlichen" Standpuntt aussprach. Burooms erhielt gerabegu eine Obation von ben Damen, als er entlodte, bag berfelbe bei ber Ginrich= tung bon Miffion &= Stationen auf ben Philippinen-Infeln nicht baran benten murbe, ein Urmee-Rantinenin= ftem in Berbinbung mit benfelben ein=

Un bas ameritanifche Rriegsichiff "Rentudn," bas befanntlich bergeit in Smprna, Rleinafien, liegt, ift telegra= phifche Beifung ergangen, nach Da= nila weiterzufahren. Dies mar auch fein urfprüngliches Biel, und bas Schiff machte blos einen Abstecher gu bem 3med, ber türtischen Regierung ein Bischen gu "imponiren," und ihr barguthun, bag es für fie gerathen fei, bie ameritanifchen Schabenerfag=Un= fprüche ohne weiteres Bogern zu beglei= chen. Der Rommanbant bes Rriegs= fchiffes, Rapitan Chefter, erhielt bon ben türtischen Beborben ungewöhnliche gefellichaftliche Ehrenbezeugungen, obwohl ber ameritanische Geschäfts= trager in Ronftantinopel, Griscom, noch immer nicht in ber Lage ift, gu berichten, bag bie geforberten 90,000 bezahlt feien. (Bon anderer Seite murbe gemelbet, bag bie Begahlung inbirett, nämlich gelegentlich ber Begleichung ber Rechnung für ein neues, in ben Ber. Staaten zu bauenbes türfifches Rriegs:

herr Dividdle, Superintendent ber "Unti = Saloon League", unterbreitete bem Genatsausichuß bieMbichrift eines Briefes bon Francis S. Buggacotte bon Chicago, welcher bas Rriegs = De: partement um bie Erlaubnig erfucht, eine "Tempereng = Armeefantine" ein= gurichten, und feine Dienfte bafür anbietet. Baggacotte's Plan, unterfcheis bet fich bon bem jegigen Rantinen=Sp= ftem nur baburch, bag in ben Rantinen blos nicht=berauschenbe Getrante ber= fauft werben follen; er erbietet fichauch gur Dedung ber Roften, welche inbeg \$5,000,000 (?) bas 3ahr nicht über= fcreiten follen. Dinviddle fügte bin= gu, biefer Brief fei icon bor mehreren Wochen an bas Rriegsamt gefanbt, aber bon bemfelben unterbrudt worben.

fchiff, erfolgen folle; boch scheint bies

noch nicht gewiß zu fein.)

Man glaubt, bag ber Genats-Musfoug fo lange, wie möglich, eine Be= foluffaffung binausschieben wird, um einigermaßen bie Ginfluffe loszumer= ben, welche baburch, bag bie "Women's Chriftian Temperance Union" gerabe in ben legten Tagen ihre Jahrestonbention babier abbielt, mit besonberer Macht und Bubringlichfeit aufgetreten

Ber vor Kurgem geglaubt hatte, ber Prafibentichafts-"Buhm" für Mart Sanna, welcher bei einer republitani= chen Siegesfeier in Rebrasta begon= nen hatte, fei wieber eingeschlafen, ber hat fich geirrt. Bielmehr wird er in aller Stille, aber gang ernsthaft weiter-betrieben, obwohl Hanna öffentlich er-

flart hatte, bag er gar nicht baran bente, fich als Prafibentschaftstanbibat aufftellen gu laffen. Rommt es wirts lich in vier Jahren zu einer formellen Empfehlung bon Sannas Prafibent Schaftstanbibatur, fo wird biefelbe wahrscheinlich von ben Republitanern Nebrastas ausgehen.

#### Bahntelegraphiften-Musftand

Derbreitet fich weiter nach Weften. St. Louis, 8. Dez. Der Streif bes Orbens ber Gifenbahn-Telegraphiften, welcher, wie junaft gemelbet, an ber Golf=, Colorado= & Santa Fe=Bahn in Teras ausbrach, hat fich nach bem Beften weiterverbreitet. 3m Saupt= quartier ber genannten Organisation bahier erfuhr man heute, bag auch an folgenden anderen Linien, Die aun Santa Fe-Spftem gehören, bie Telegraphisten beinahe wie Gin Mann bie Arbeit niebergelegt haben: Santa Fe & Bacific, Couthern California und San Francisco= & San Roaquin= Thal-Bahn. Diefe Linien erftreden fich bon Albuquerque, R. M., bis nach San

Während bie Nationalbeamten bes Bahntelegraphiften=Berbanbes bis ient feine Erflärung über ihre Rlane gege= ben haben, wird angebeutet, bag, wenn die Betriebsleitung bes Santa Fe-Shiftems nicht binnen 24 Stunden Die Forderungen ber Musftanbigen gewährt, ber Streit über fammtliche Berzweigungen biefes Suftems bin ausgebeht werben mag.

Es find Bureaus in Chicago, Ranfas City und St. Louis errichtet worben, um Erfagleute für bie Musftanbigen angumerben; aber bie Bertreter ber Bahntelegranhiften fagen, Diese Berfuche hatten fehr wenig Er-

Ranfas City, Mo., 9. Deg. Die Atchinfon, Topeta & Santa Fe-Bahn gefellichaft hat burch Unfchlag betannt gemacht, bag wenn ber Orben ber Bahntelegraphiften einen Generalftreit gegen fie erflaren follte, fie mit einer allgemeinen Mussperrung aller ihrer Leute antworten wurbe, bie nicht uns mittelbar für ben Dienft erforberlich

Die Golf, Colorado & Santa Fe-Bahn läßt ihre Züge jett gang ohne Telegraphisten laufen.

St. Louis, 9. Dez. Es wird gemelbet, bag bereits 2000 Bahntelegraphi= ften bes Santa Fe-Shitems am Streit find, und bag bie betreffenben Linien bon Chicago bis beinahe nach Los Un= geles, Cal., unthätig feien. Go be= haupten wenigftens bie Führer bes Bahntelegraphiften = Berbanbes. Sie fündigen eine bollftanbige Betriebefperre an, wenn eine folche nothwendig werben follte.

#### Heber 20 Berlegte

Bei dem Bahnunglud zu Philadelphia. Philabelphia, 8. Deg. Bei bem (fcon erwähnten) heutigen Unglud an ber Bennfplvania-Bahn, füblich an Grans Ferry, find über 20 Manner und Frauen, meiftens aus anberen Stäbten, perlegt worben. Das Unglud wurde baburch berurfacht, bag ein Maggon eines Guterzuges aus bem Geleife fprang, gerabe als ber Bafhington=Rem Porter Schnellzug bor= überfaufte. Gieben Bullman= Salonwagen wurben arg befcabigt; ber eine ber Bullman-Wagen wurbe bollftanbig gertrummert, unb faft fammtliche Infaffen wurben bermunbet. (Richt alle Ramen ber Berletten find befannt, und es ift, foweit man weiß, nur einer mit beutschem Ramen barunter, nämlich B. C. Bopp von

#### Willmington, Del.) Dug noch warten.

Die amerifanische Mahnung an Marroffo. Washington, D. C., 8. Dez. Muf feine eigene Unregung bin ift ber ameris fanische Ronful Gummere bom Staats bepartement ermächtigt worben, feinen geplanten Besuch in ber Sauptstadt bon Marotto, Nordafrita (in Berbinbung mit ber berlangten Genugthuung für bie Berhaftung u. f. w. bes ameritas nifchen naturalifirten Burgers Gaas gui) bis gum nächften Rebruar au berfcieben. Es finben nämlich in Das rotto gewiffe Festlichteiten fatt, melde bie gangen nächften feche Mochen ausfüllen werben und bie Erlebigung aller Arten Geschäfte bafelbft berhinbern.

#### Rirdenbrand in Ranfatee.

Deutsches Gotteshaus eingesichert. Ranfatee, 311., 8. Deg. Die beutfche fatholische Rirche bahier ift heute Radmittag ein Raub ber Flammen gemorben. Berluft, \$5000; Berficherung, \$3200. Gin icabhafter Rauchfan hatte bie Feuersbrunft berurfacht.

#### Duthmaklides Better. Zwei fcone frier- Tage angefündigt.

Dafhington, D. C., 8. Dez. Das Bunbes = Betteramt ftellt folgenbes Wetter für ben Staat Minois am Sonntag und Montag in Ausficht: Am Sonntag fon und tälter. Ralte Welle Nachts im nördlichen Theil (einschließlich Chicagos) und im mittleren Theil bes Staates.

UmMontag ebenfalls foon und talt. Lebhafte bis ftarte westliche und bann nordwestliche Binbe.

#### Dampfernadridten. Abgegangen.

Rem Port: Batricia nach Samburg; Kotterbam; Maffabaqua nach Sabre; Liberpool; Corean nach Claigom über und Reufunbland); Furneffia nach Cla

#### Ein Denkmal.

William Corimer läßt fich's bei Lebzeiten errichten.

Carter Barrifons Programm für Die nächfte Stadtwahl.

Die Civic federation beruft einen friedens= Kongref ein.

Der Rongreß-Abgeordnete Lorimer, obgleich bor einigen Wochen als Ran= bibat für bie Bieberermablung auf's Saupt gefchlagen, halt gwar feine poli= tifche Laufbahn noch teineswegs für beenbet, und barin wird er fich auch ichwerlich täuschen - aber für alle Fälle trägt er icon jest Gorge, baß ihm eine Art von Dentmal errichtet wird. Der hiermit berbundenen Mühe= waltung unterziehen fich, ohne bag ih= nen baraus besondere Rosten erwach= fen, herrn Lorimers Freunde bon ber Beffeite . Partverwaltung. Diefelben haben beschloffen, im Douglas Bart Boulebarb, gang in bernabe bon herrn Lorimers Wohnung, einen ornamenta= len Springbrunnen aus Marmelftein errichten zu laffen. Derfelbe foll nicht nur bei Tageslicht schon zum Unsehen hergerichtet werben, fonbern auch nach= tens bie Aufmertfamteit ber Banberer feffeln burch buntes Farbenfpiel feiner Baffer. Bon bem Blane ber Partverwaltung, ein berartiges Runft= wert au ftiften, ift borber nur wenig in die Deffentlichkeit gebrungen, und bie Aufforberung, Entwürfe für ein folches einzureichen, ift nur wenige Tage por bem hierfür festgesetten Datum befannt gegeben worben, prattifch genommen alfo überhaupt nicht. Der bon bem betreffenben Romite gutgeheißene Plan foll benn auch schon lange borber fir und fertig gemefen fein. Mit herrn Lorimers Billigung ber= feben, hat er nicht berfehlt, auch bor ben Parttommiffaren Gnabe Bu finben. Er mag aber in Wirklichkeit nicht übel fein, wenigstens werben babon recht anziehende Schilberungen entworfen - immerhin wirb aber bie endgiltige Unnahme bes Brun= nens - bas mag zur Beruhigung bes aus England zugereiften freiwilligen Runftwartes Afhby gefagt fein - von bem Gutachten abhängen, welches bie neugeschaffene ftabtische Runfttommif= fion barüber abgibt. Die angenomme= nen Plane wurden bon bem früheren County-Architetten Bruce Batfon, etnem Intimus bes herrn Lorimer, ent=

Mayor harrifon hat geftern als Chrengaft einem bom Froquois Club veranstalteten Frühftud beigewohnt und bei biefer Gelegenheit eine Urt Programmrebe für feine nächfte Wahl= tampagne gehalten. Er gab barin bie Berficherung, bag bie ftabtifche Bivilbienft=Reform bei ihm in guten San= ben fei und über Mangel nan Pflege und Wartung nicht zu flagen haben follte. Er rebete ber Rerstadificung of-fentlicher Nutanstalten bas Bort und meinte, querft follten in biefer hin-Die Mortehra- Finrich tungen müßten noch warten, bis bie Bufammenfetung bes Gemeinberathes eine noch wefentlich idealere geworden fei, als gegenwärtig. 2118 Beweis für bie Amedmäßigkeit bes ftäbtischen Betriebes bon Rugeinrichtungen führte Mayor Harrifon die Bafferwerte an, welche schon jest einen jährlichen Ue= berichuß von \$1,600,000 über bie Betriebstoften abwürfen. Die Berhältnif= fe, burch bas ftetige Wachsthum ber Stabt bebingt, brachten es mit fich, bak biefe lleberschüffe borläufig noch gro= Bentheils für Bergrößerung und Musbehnung ber Anlagen verwendet wer= ben mußten, aber man hatte anderer= feits zu bebenten, wie billig ben Ron= fumenten bas Leitungswaffer geliefert werbe. Unter privater Kontrolle wür= ben bie Baffermerte gang andere Brofite einbringen. Während feines erften Amtstermines fei ihm nahegelegt morben, Die Anlagen einer Brivattorboras tion in die Sande fpielen gu helfen, welche bereit gewesen ware, bafür 50 Millionen Dollars zu gablen. Er fei aber überzeugt, bag unter privater Leitung bie Wafferwerke auch ein Rapital bon 100,000,000 Dollars berginfen würben, bie Bafferraten murben bann allerdings beträchtlich höher fein, als jest.

worfen. Die Roften ihrer Musführung

merben auf \$10,000 bis \$15,000 ver=

anschlagt.

In ber Lincoln Turnhalle fand geftern Abend eine ungemein zahlreich befuchte Berfammlung bon Burgern ber 25. und 26. Marb ftatt, welche ein Intereffe baran nehmen, bie republita= nische Mapors-Nomination herrn Bolbenweds zu fichern. Diefer hielt eine längere Programmrebe, welche bon ben Berfammelten mit enthusiaftischem Beifall aufgenommen wurbe. Auf bie Unterfrühung feiner Parteigenoffen aus Bate Biem fcheint herr Bolbenwed fo= mit bei feiner Anwartschaft auf bie Ros mination unbebingt gablen gu tonnen.

In republitanischen Rreifen ber 12. Marb wirb neuerbings einer Manorss Ranbibatur bes jegigen Binnensteuer= Cinnehmers F. E. Conne bas Wort gerebet, ber schon im Jahre 1897 zu ben berborragenbften Bewerbern um bie Mapors-Romination feiner Partei ge= ahlt bat. Bon Freunden bes herrn raeme Stewart bort man inbeffen bie Befürchtung außern, bag herr Conne nur bon Sanblangern bes herrn Loris mer borgefcoben werbe, bem es barum ju thun fei, bie Stimmen auf bem Ronations-Ronbent anfanglich moglichft zu zersplittern, um nachher leich-Spiel im Intereffe Desjenigen gu haben, bem er bie Romination wirklich aumenben will.

In ber kommenden Woche, am Mon-ift wegen Unter ing, ben 17. Dezember, wird hier, von der Civic Federation einberufen, eine veruntreut haben.

Rational=Ronfereng gusammentreten, welche sich mit ber Berathung von Mitteln und Wegen zur gutlichen Schlich-tung von Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Arbeitern beschäftigen fell. Bur Betheiligung an biefer Berathung haben unter Unberen bie nachgenannten Gerren Ginlabungen ethal= ten, welche benfelben muthmaglich faft

fammtlich Folge leiften werben: Carroll D. Bright, Arbeitstommif: far ber Bereinigten Staaten; G. Dana Durand, Gefretar ber Induftriefom= miffion ber Bereinigten Staaten; Jas. M. Gilbert, Borfigenber ber Schiebs= gerichtstommiffion bes Staates Rem Norf: C. S. Wolcott, ehemaliger Bor= figenber ber Schiedsgerichtstommiffion bes Staates Maffachusetts; Sugh S. Qust, früheres Mitglieb bes Barlaments bon Neu Seeland; Samuel Gompers, Präsident der American Feberation of Labor; T. J. Shaffer, Präfident ber Amalgamated Affocia= tion of Iron, Steel and Tin Worfers; John Mitchell, Prafibent ber United Mine Workers of America; Frant B. Sargent, Großmeifter ber Bruderichaft ber Lotomotivenheiger; G. D. Renna, 1. Bige=Brafibent und Generalanwalt ber Atchison, Topeka and Santa Fe-Bahn; Walter Fieldhouse, Gefretar u. Schahmeifter ber Affociation of Beftern Manufacturers; D. Douglas Wilson, Bige-Brafibent ber International Mf= fociation of Machinifts; James D. Binch, Brafibent ber International Inpographical Union; Balter L. Bierce, Brafibent ber Metal Trabes Uffociation; G. M. Dalgell, Borfigen= ber bes Grefutib-Musichuffes ber 30i= nois Coal Operators Affociation; 28m. S. Capward, Gefretar ber National Affociation of Builders; Samuel B. Donnelly, ehemaliger Brafibent ber International Thpographical Union; Beter J. McGuire, Generalfefretar ber United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America; Billiam Pfahler, Bertreter ber National Foundrymen's Uffociation; D. A. Sages, Brafibent ber Glaf Bottle Blowers Affociation of the United States and Canaba: Charles B. Going, Chefrebatteur bes Engineering Magazine; Thomas D' Donnell, Getretar ber National Spin= ners' Affociation; John B. Lennon, Generalfetretar ber Journeymen Zai= lors' Union of America; S. M. Caton, Generalfefreiar ber Boot and Shoe Maters' Union; G. G. Clart, Grand Chief Conduttor bes Orbens ber Gi= fenbahnkonbutteure bon Umerita. Die Borbereitungen für ben Ronvent

liegen in ben Sanben eines Ausschuffes, ber gufammengefest ift, wie folgt: Trantlin MacBeagh, Borfigenber Wholefale Grocer; Freberid Driscoll, Rommiffar ber Umerican Newspaper Bublifhers Affociation; herman Jufti, Rommiffar ber Illinois Coal Opera= tors' Uffociation; S. B. Sont, Bige= Brafibent ber National Founders 21f= fociation; 2B. L. Brown, Brafibent ber American Chip Builbing Company; M. C. Bartlett, Bige=Brafibent ber Sibbard, Spencer, Bartlett & Co., Wholefale hardware; James S. Bow-Brafibent ber International man. Brinting Bregmen and Affiftants' Union, Charles S. Caftle, Brafibent ber Stove Founders National Defense Uf= ficiation; A. M. Campton, Superinfict bie Beleuchtungsanlagen an bie tenbent ber John B. Farmell Company; tional Affociation of Stobe Manufac turers; George A. Schilling, Er=Sefre= tar bes Illinois Bureau of Labor Statiftics; Mart 2. Cramford, Ebitor bes Switchmen's Journal, und Ralph M. Gaslen, Gefretar ber National Cipic Feberation.

#### 2118 bermift gemeldet.

Die Polizei ift erfucht worben, nach bem Berbleib mehrerer Berfonen gu forfchen, die fich nach Chicago gewandt haben follen. Theobor bon Brat, ber einft in

Schweben Gensbarm mar, mirb bon feinem Bruber gefucht, ber fich 3. S. Rennolds nennt und auf Reufeeland Friedensrichter ift. Die Bidnell hardware Co. in Janes=

bille möchte bie Abreffe bon William D. Metcalf ausfindig machen. Frl. Liggie Geibert in Jerfen City Seights, R. J., berfucht ben Aufent= haltsort ihres Bruders Frant gu er-

fabren. Der fünfzehnjährige John 3. Eg= gers, ber fürglich feinen Eltern burch brannte, bie in Albuquerque, New Merico, wohnen, wird bon biefen gefucht. George F. Mad, ber geiftesgestört fein foll, verließ turglich feine Bei= math Philabelphia, um nach Chicago

ju reifen. Geine Gattin hat feither bon ihm teine Nachricht erhalten. Jubion G. Garbner und henry Gorbelet, Anaben im Alter bon fünfgehn Jahren, werben bon ihren Eltern ge= fucht. Die Letture bon "Räuber-Befcichten" foll Garbner beranlakt ba= ben, fein hubsches Beim in Central Billage, Connecticut, gu verlaffen.

Sorbelet entfloh aus Tolebo, Ohio. Richard Davis aus Wafhington, D. C., reifte unlängft mit \$600 in fei= nem Befig bon ber Bunbeshauptftabt nach Chicago. Sier ift er fpurlos ber= idmunben. Er ift 66 Jahre alt.

Die Angehörigen von J. C. Unber= fen, einem mobifhabenben Schneiber bon Abbingbon, 31., haben die hiefige Polizei ersucht, nach bem Berbleib bes: felben forfchen gu wollen. Underfon berließ fein Beim am letten Sonntag und gwar, wie feine Familienangehöris gen bermuthen, um nach Chicago gu reifen. Seither hat man bon bem 32 Nahre alten Manne nichts mehr ge-

\* Der Gifenbahnarbeiter Ebwarb Schaffer wurde gestern von Polizeirich= ter Donle um \$30 nebft Roften geftraft, weil er angeblich feinen Rameraben hermann Reubel gu berauben berfucht

\* 2. S. Benfon, ein früherer Agen ber Metropolitan Life Infurance Co. wegen Unterfola ift wegen Unterfolagung verhaftet toorben. Er foll ber Gefellicaft \$140 Shuldig gefproden.

Die Befdworenen im Urmftrong . Progeg einigen fich nach nur halbstundiger Berathung.

Rach nur halbstündiger Berathung haben geftern Nachmittag bie Gefchworenen bes Bundestreisgerichts bie Bebrüber James und Thomas Arm= ftrong, die Leiter bes "Metropolitan Medical College", schuldig befunden, bie Bunbespoft gu betrügerischen 3meden migbraucht gu haben. 3hr Ber= theibiger ftellte fofort ben Untrag auf Bemahrung eines neuen Brogeffes, und ber Richter erflärte fich bereit, bie Begrundung biefes Gefuches am tom= menben Camftag anhören gu wollen. Ingwischen wurde bie Burgichafts= umme bon James Armftrong bon \$2000 auf \$5000 erhöht, diejenige bon Thomas Armftrong aber auf Antrag bes Bunbesbiftrittsanwaltes felbft auf ber alten Sohe belaffen.

Bunbesfenator Mafon, welchen bie Urmitrongs angeblich als hauptber= theibiger engagirt hatten, mar nicht bei ben Berhandlungen anwefenb, ba er fich in Washington befindet; an fei= ner Stelle hielt ber Anwalt 2B. G. Clarte bas Schlufplaiboner für feine Rlienten. Er griff in feiner Rebe "Dr." Joseph De Barthe, einen früheren "Professor" bes Metropolitan College und ben hauptbelaftungszeugen, ichar an, indem er ihm bormarf, bag feine Musfagen bon perfonlicher Rachfucht biftirt morben feien. Die Staatsan= waltschaft habe nicht ben Beweis bei= bringen tonnen, bag auch nur eines der angeblichen "Opfer" ber Ungetlag= fen bon benfelben bas Gelb gurudge= forbert hatte, bas für ben burchgemach= ten Lehrfurs und für bas Diplom be= gahlt worben mar. Unbererfeits habe bie Bertheibigung burch glaubwürdige Beugen bewiesen, bag bas Metropoli= tan College ein borzügliches Labora= torium habe und bag regelmäßig Bor= lefungen gehalten murben. Bunbes= anwalt Bethea beschräntte fich in fei= ner Schluganfprache barauf, bas un= terbreitete Beweismaterial furg gu fummiren, und legte bas hauptgewicht barauf, bag eine gange Reihe bon Beugen ausgefagt hatten, fie hatten bie Entbedung gemacht, bag ihr Diplom, für welches fie ben Urmftrongs ihr gutes Gelb bezahlten, als es jum Brattigiren fam, bollftanbig werthlos war. Die Inftruttionen, welche Bunbesrichter Rohlfaat ben Geschworenen ertheilte, waren turg, und, wie von bei ben Parteien anerkannt murbe, gerecht und billig.

Auf bie Uebertretung bes Befeges, gegen welches James und Thos. Urm= ftrong fich bergangen, fteht eine Strafe bis au 18 Monaten Gefängnighaft, \$1500 Gelbftrafe, ober Beibes gufam= men. Da bie Beschworenen in brei Fällen auf fculbig ertannten, fo tann ber Richter Die Strafe noch fchwerer be= meffen. Wie ber Bertheibiger Clarte gefiern ertlärte, wollen feine Rlienten ben Fall übrigens bis bor bas Ober= bunbesgericht bringen, falls bies nöthig fein follte.

\* Draftbiebe haben an ber Stony Galand Abe., zwischen ber 85. und ber 87. Str., fammtliche Drafte ber "Chi= cago Telephone Co." und einen Theil Feueralarmbrahtes geftohlen

#### Die leichten Krankheiten

Welche fich ju ichlimmen entwickeln.

Gine leichte Erfältung im Ropf ift unbedeutend, aber wenn fie bernach läffigt wird und fich bon Woche auf Woche weiter ausbehnt und in die Reble und Lungen gelangt ift, fo ift bies nicht mehr fo unbedeutend. Es ift dann feine leichte Erfältung mehr, fondern ber Unfang bon dronifchem Ratarrh.

Begeht nicht ben Jrrthum, indem Ihr annehmt, Ihr hattet feinen Ra= tarrh, weil ber Ropf und bie Rafe flar gu fein icheinen. Wenn Ihr huften mußt, wenn ein Rigeln in ber Rehle, Beiferfeit ober ein Gefühl ber Bebrud= ung in ber Bruft borhanden ift, fo lei= bet 3hr an Rehlfopf= und Luftrohren= Ratarrh. Wenn ber Appetit ichlecht ift, wenn Uebelfeit, Würgen und Ab= cheu gegen Speife - besonders bes Morgens, borhanden ift, fo leibet 3hr an Magen=Ratarrh.

Die ficherfte und befte Behanblung für Ratarrh jeder Urt ift ein Mittel. welches innerlich angewandt wird, und besonders auf bas Blut und bie Schleimhäute wirft.

Sold' ein Mittel ift bie neue Ratarrh=Rur - überall von Apothefern unter bem Ramen Stuart's Ratarrh Tablets bertauft; eine Medigin in angenehm fehmedender, bequemer Tablet= Form, und enthält bie beften und fri= cheften Spezifits für Ratarrh, ob in ber Rafe, Reble, Luftrohre ober im Magen.

Stuart's Ratarrh Tablets find aufammengefest aus Canguinaria, Suaiacol, Red Gum und anderen Antiseptits, welche bie Ratarrh-Reime im Blut gerftoren, und Riemand, ber an irgend einer Urt Ratarrh leibet und bie Birtungslofigfeit bon Ginfprigungen, Douchen und Bulbern eingefehen hat, wird je wieber gu biefen greifen, wenn er einmal ein fo bequemes, angenehm chmedenbes und harmlofes Mittel wie Stuart's Ratarrh Tablets berfucht hat, welches in fo furger Beit Linberung

Sogar in Fallen, wo ber Ratarrh ben Geruch und bas Gehör beeintrachtigt hat, erzielen biefe Zablets eine Seis lung; benn, ba bas Blut bon ben fatarrhalifchen Reimen gereinigt ift, berftopfen bie Schleimhaute ber Rafe und Reble bie Luft-Baffagen nicht mehr mit tatarrhalifden Musfcheibungen.

Mile Apotheter vertaufen volle Groke Badete bon Stuart's Ratarrh Tablets gu bem nominellen Preis bon 50 Cents. und ber regelmäßäige tägliche Gebraud berfelben wird biefe läftige und gefähr. liche Krantheit wirtfam turiren. beiefe



Cine Combination Mufit: Bant und Rufit: Cabinet. Gs \$10.75



Gin anderes Tabouret, aus Giden. Der fleeblattfor nige Obertheil ift 14x16 Boll, Beine find fomer unb mobl. geftaltet. Bir haben ein uns begrengtes Lager, meldes mir aus: vertaufen gu 80c

Bierzefin Acker von glänzenden Weihnachts: Novitäten!

Dies find die für den bieswöchentlichen Feiertags = Carnival = Berfauf beftimmten Attraftionen bei der John M. Smyth Co. Dies wird die größte, brilliantefte und reichhaltigfte Ausstellung mahrer Juwelen von Weihnachts = Möbeln und Ausstattungs= Begenständen fein, die je in Chicago gur Schau gestellt murbe, und gwar gu Breifen, fpeziell herabgefest für diefes große Greigniß. Die Spielmaaren= und Bucher-Ab= theilung allein wird einen großen Flur von 27,000 Quadratfuß einnehmen und enthält alles Erdenkliche für Rinder, vom Blech= hündchen bis zur reichften Privat-Bibliothet. Und Geschenke, jest gefauft - vor dem un= vermeidlichen Unfturm und Gedränge ber elften Stunde-fonnen in unserem riefigen Lagerraum bis gur Beihnachtsablieferung aufbewahrt werden.



genslibt, und machen baburch einen hübichen Eind find ichwer und kart, aber fehr grazios. Um biefe groben Anziehungsvunft biefes Bertaufs zu machen, offeriren wir sie entweder in Sichenholg ober fo-



Barler-Tifd, aus Liefebaums-holg und finlifed Imitation Mas bogang. Die Beine und Ceiten find habid vergiere und Eciten Conigereien. Die Platte ift 24x:4 301. Dies ift ein über-raigenbes Mufter ber wunderbaren Bargains, welche renb biefer Feiertagss 85c



Parlor Ctanb, Thenfall oon Riridenholg gemacht finifbeb 3mitation Dabogany. Blatte ift 18x19 3ou, bie Beine haben ben ausgejägten Eppus. 55c





6, Eure \$5.95.



Diefe vier Schaufelftuble find von großen, geräumigen Formen, mit breiten runben Armen und extra breitem Raden; ebenfalls Gige fpeziell entworfen, um abfolute Bequemlichfeit zu bieten. Gure Auswahl gu ......



Trommeln in gros ger Musmahl, abs 19c





#### Wohlhälinkeitsfelle.

Logs Piftolen, alle Preife, abs 200

Morgen findet der Ball des fatholischen Frauenvereins statt.

Und übermorgen der des Deutich: Amerit. Wohlthätigfeite: Bereins.

Der Erfolg verfpricht in beiden gallen groß. artig zu werden.

Morgen, Montag, findet im Audi= torium, bon ber Nationalliga fatholi= icher Frauen beranftaltet, ber erfte große Wohlthätigfeitsball biefes Win= ters ftatt, beffen Reinertrag bornehm= lich brei Rleintinder = Bewahranftal= ten zu gute tommen foll, bie bon ber Liga in ben berfchiebenen Stadtthei= Ien gegründet worden find und fich bort in hohem Mage fegensreich erwiefen haben. Die Unftalt auf ber Nordfeite befindet fich in bem Gebäube Mr. 242 Orleans Str., Die auf ber Gubfeite Dr. 4314 Wentworth Ave. und bie

auf ber Weftfeite Rr. 333 Loomis St. Unter benen, welche für ben mor= gen ftattfindenden Ball Logen bes Festsaales ersteigert haben, befinden fich: Dr. D. F. Bremner, A. B. Green, Frau J. B. Tuohn, R. F. Conwan, William Folen, A. J. Graham, Mansbel Brothers, Schlefinger & Maper, Carfon, Pirie, Scott & Co., John Mc= Mahon, Jofeph Duffn, Mortimer John Dt. Smpth, James Scanlon, und Jos. Murphy, herr Merle, Swift & Co., ber Uchtb. I. M. Moran, John McGillen, herr Bolff, herr Ifaac

Bolfe und Bictor Lawfon. Die Borfebrungen für ben Ball finb auf's Umfichtigfte getroffen und fichern allen Befuchern beffelben Stunden ungetrübten Benuffes.

\* \* Unmittelbar an ben Gubffriptions= ball ber Ratholischen Frauen wird fich am Dienftag ber große Jahresball bes Deutsch-Ameritanischen Wohlthätig= feits = Bereins anschließen. Die Lo= genberfteigerung für benfelben bat gegen Zaufenb Dollars mehr ergeben, als im borigen Jahr, und auch ber Borbertauf berGintrittstarten ift flot= ter gegangen, als je. Die nachgenannten Unftalten und Bereine, an welche ber Ertrag bes Jeftes bertheilt wirb, werben mithin bon bem Bereine biesmal reicher bebacht werben tonnen, als in irgend einem fruberen Jahr: Deutsches Altenheim, Deutsches So

fpital, Uhlichs Baifenheim, Deut iche Gefellicaft, St. Marys hofpital, Mlegianer-Bofpital, St. Glifabeth-Bo-Spital, Chicago Maternity - Sofpital, Chicago Orphan Afplum und "Some for Destitute and Crippleb Chilbren" Die einzelnen Logen find bon nachenannten Parteien gemiethet worben:

Baumgartf, J. B. B. B. B. Brand, Rub. Berand, Rub. B. B. Manbel, G. B. Crefeifen, Aban Deives, Carl J. Bagde, Serman Nacyde, Serman Pauling, E. G. Rubens, Sarrb. Seipp, Mm. C. Schnidt, L. F. Setpp, Mrs. C. Tojetti, Frnft. Theurer, Hoi-liblein, Edward. Seigler, Jacob. Secht, Frant A.-Krang, John. Ripley, Jojeph. Rochs, Theodore A. Nan Bliffingen, Mader, Chas &. Wormfer, Tavid. Wolf, Fred B.

Die Zangmufit auf bem Balle wirb bom Rrell'ichen Orchefter geliefert werben, bie Bromenabenmufit bon ber Bunge'ichen Rapelle. Gintrittstarten find zu haben in ber Buchhandlung bon Roelling & Rlappenbach, Nr. 100 -102 Randolph Str., im Fleischge= fchäft von Arnold Bros., Nr. 147 20. Ranbolph Str., und bei Berrn Bilhelm Rapp, jr., Nr. 70 LaSalle Str., Rimmer 41.

Nachstehend folgt bie Lifte ber Beamten bes festgebenben Bereins unb ber ftehenben Musichuffe beffelben, bie fich in bie Müben ber Borbereitungen für bas Weft und in beffen Leitung ge=

theilt haben: Fischer, Prafibent; Guftab %. Richard G. Schmidt, 1. Bige = Brafi= bent; Wilhelm Rapp, jr., 2. Vige=Bra= fibent; John Rölling, Schapmeifter; Philipp B. Seipp, Sefretar; Fred B. Bolbenwed, Ebward R. Beigler, Carl J. Dewes, William J. Maner, Guftav Heffert, jr., Leo L. Schmidt, Hugo I. Beterfen, Abolph B. Emers, Ar= thur Ernft, Dr. Allen T. Saight.

Logenberkauf: Fred W. Bolbenwed (Borfiger), Carl 3. Demes, Guftab Beffert ir., Richard G. Schmibt, Ebm. R. Beigler, William 3. Mager, John P. Alling. Ball und Bantett: Richard G.

Schmidt (Borfiger), Abolph B.

Emers, Ebward R. Beigler, Dr. 211= Ien I. Saight, Leo F. Schmidt. Breffe und Drudfachen: Philipp B. Seipp (Borfiger), Wilhelm Rapp jr., Dr. Allen T. Saight, Arthur Ernft. Mufit: Bilhelm Rapp jr. (Bor= figer), William J. Maper, Sugo T.

Mitgliebichaft = Ausichuß: Guftab F. Fifcher, Fred B. Bolbenwed, John Rölling, Billiam 3. Mager, Philipp M. Seipp.

#### Rudfälliger Falfdmunger.

Obgleich ber Farbige Relbn Chielbs erft fürglich aus bem Zuchthause entlasfen worben war, wo er wegen Falfch= mungerei einen Termin bon 2 Jahren berbugt hatte, tonnte er ber Berfuchung nicht wiberfteben, und berlegte fich wie ber auf bas alte "handwert." Er wurbe geftern in einem Bimmer bes haufes Rr. 53 Gagle Str. auf frifcher That ertappt und fpater ben Bunbesrenen liberwiesen. Der Gegene foll feit mehreren Zagen gefälfcte Ridel, Dimes und Quarters

#### Samer berlett.

Ein Unabe gerath unter die Raber eines Suges. - Bei der Arbeit verungluckt. Seinen Leichtfinn wirb ber fiebgebn= jährige James Mchale voraussichtlich

mit bem Tobe bugen muffen. Mis er gestern mit anderen Anaben an ber 46. Abenue auf in Bewegung befindliche Güterwagen ber Gürtelbahn fprang, gerieth er zwischen zwei Bannons und murbe überfahren. Der linke Urm und ein Bein wurben ibm germalmt und außerdem trug er ichwere inner= liche Berlegungen babon. Man brachte ihn nach bem Elternhaufe, Nr. 2258 D. Dhio Strafe, wo mehrere Merzte feine Berlehungen für töbtlich erflarten.

MIS ber Sanblanger William Larfon geftern in bem Manbel'fchen Reubau, Ede bon Babafh Abe. und Mabifon Str., arbeitete, murbe er bon einem fal-Ienben Biegel am Ropf getroffen unb fcwer berlett. Die Polizei fcaffte ihn nach feiner Behaufung, 808 Mogart

Bei ber Arbeit in ben American Re= fining and Smelting Worts, bie am Fufe ber 94. Strafe liegen, murbe ge= ftern ber Dampfrohrenarbeiter Ebwarb Buchholg im Geficht und an ben San= ben fchwer berbrüht. Er hatte eine Dampfröhre reparirt und ben Dampf angebreht, als ploglich eine Explosion erfolgte. 2118 man ihn aufhob, entbedte man, bag er gefährliche Bruhwunden erlitten hatte. Er murbe nach feiner Wohnung, Rr. 10,012 Eming Abe., gebracht.

#### Blinde Buth. Der Blinbe Thomas Braby, ber

schon feit vielen Jahren am Gingang gur Stadthalle gu fteben und Milb= thätige um ein Almofen anzugeben pflegt, wurde geftern unter ber Un= flage bes unorbentlichen Betragens berhaftet und eingefperrt. Braby bebient fich, um fich fortgutaften, eines Stoddens. Der Blinde bat bie unan= genehme Gewohnheit, wenn er fich in fclechter Laune befinbet, mas öfters bortommt, mit feinem Stod nach rechts und lints um fich gu ftogen, und es ift ihm babei gang gleichgiltig, wen und wohin er trifft. Geftern machte er feiner Buth wieber auf biefe Beife Luft, und einer feiner Siebe traf einen ge= rabe vorbeigehenden Jungen Ramens Claub Moulton in febr empfindlicher Beife. Gin Poligift, ber Augenzeuge bes Borfalls gewesen war, nahm ben blinben Butherich in haft.

\* Die Gefellschaft Erholung halt am nächsten Samftag, Nachmittags 2 Uhr, in ber Schiller-halle eine "Progreffive Gudre Barth" ab, beren Reinertrag gur Weihnachtsbescheerung für jene Armen verwendet werben foll, welche bom Berein unterftut werben. Dehrere verlodenbe Preife find bei biefem Rartenfpiel zu gewinnen.

#### Unter fdwerer Unflage.

Wie geftern an borliegenber Stelle berichtet, ftarb ber junge Glabonier Rojciad Renpiat, Rr. 4500 Juftine Str. wohnhaft, am Freitag an Berlets ungen, bie ihm, nach Unficht ber Coroa nersgeschworenen, bon John Fleming, James Fogarth und Stephen Banbusty, Burichen im Alter bon 17 und 18 Jahren, beigebracht murben. Die gerichtsäratliche Gettion ergab eine Ge= ichwulft an ber Schläfe, herborgerufen durch einen Schabelbruch. Auf Grund bes Bahrfpruchs ber Geschworenen, welche geftern einen Enquest abhielten, wurden Fleming, Fogarty und Banbusty nach bem Countngefängniß ge= bracht, wo fie berbleiben muffen, bis bie Grokgeschworenen ihr Wort in bem Fall gesprochen haben werben.

Die die Beweisaufnahme ergab, bea fand fich Renpiat am Mittwoch Abend in Gefellichaft eines Treunbes und eines junges Mabchens im Sinterhaus bon Rr. 4500 Juftine Str. Die Jungen ber Rachbarichaft machten fich öfters bas Bergnügen, an bie Genfter bes besagten hauses zu klopfen und bann fortzulaufen. Als Fleming und feine beiben Genoffen fit wieber biefen Spag erlaubten, öffnete Renpiat ein Genfter, fprang binaus und eilte binter ben baboneilenben Burichen ber. Da er ungewöhnlich lange ausblieb, fuchte man nach ihm und fand ihn, in ber Entfernung eines Blods, befinnungs= los am Boben liegend bor. Bei bem Inquest gaben Fleming und feine Rameraben gu, baß es gu einer Schlägerei awischen ihnen und Renpiat tam, inbeffen fell er fie zuerft angeariffen haben. Da neben bem Befinnungsa lofen, als er gefunden wurde, ein Rnuppel lag, fo liegt bie Bermuthung nahe, bag Renpiat mit bemfelben gu Boben gefchlagen wurbe.

#### Gibt fic nicht gufrieden.

Die Geschworenen bor Richter Sols bom fanben geftern Frant Rraft bon Mbeeling bes thatlichen, auf Freb Bublig berübten Angriffes fculbig unb berurtheilten ihn au einer Gelbftrafe bon \$3 und gur Tragung ber Roften. Rraft foll, wie bie geftern bernommenen Beugen ausfagten, am 22. Mai bei ber Ginmeihungsfeier eis nes neuen Stalles auf ber Farm bon Auguft Meher ben Bublip bermobelt haben. Rraft ftellte fofort Antrag auf eine zweite Berbanblung bes Prozeffes und melbete, als ihm Richter Solbom biefes Gefuch abfolug, Berufung an. Er mußte gu biefem Behuf Bürgichaft von \$250 ftel-Ien, bie er fofort und bereitwilligft binterlegte. Es mar bies fcon bie zweite Berhandlung bes Fallen; bie erfte fand bor einem Friebensrichter in Bheeling flatt, bie Geschworenen bermochten aber nicht, fich zu einigen.

#### Mufitalische Weihnachts. Geidente für Jedermann.

Lyon & Healy's ift jeht ein großartiger Musik-Bazar.

Sunderte bon neuen und ichonen Muftern bon mufitalifden Inftrument en.

Gin Eremplar bon Lyon & Bealy's Annual, neue Dufit enthal= tend, frei für Befuder.

Befucher freundlichft eingeladen.

Muf Gure Lifte bon Teiertags: Beforgungen ftellt Chon & Sealh obenan, Es ift bas eine Gtabliffes ment, in welchem 3br etwas Eigenartiges und Schones für Beibnachten taufen tonnt. Bu beinabe jeber Eumme bon 10c bis \$1000 finbet 3hr ein große Muswahl bon paffenben Sachen file Diefe Saifon bes Jahres. In jedem Gintauf feib 3br ficher, einen mufitalifchen Werth bon innerer Qua litat gu erhaiten, wie es anderswo nicht möglich ift.

Buitarren.

Diefe jets so beliebten In-frumente werden immer noch populärer. Sie sassen jich mit jo wenig Anstrengung spielen, daß seine Höble oder Mohn-raum ohne sie vollkändig ift.



bubiche Brajentat Banjos.

Um bie große Rachfrage nach einem eleganten inden tonigen Banjo zu de-efriedigen, offerien wir ein neues Muffer zu &3. Unfer \$5 Vanjo ist eine Offenbarung in der Vanjo - Fabrida-tion und leicht mehr werth als die alt-modischen, die andersvoo für den mehr-fachen Preis vertauft werden. Die Muster, die zu \$6, \$7 und aufwarts vertauft werden, find sehr den, Das ansgezeichnete Wassburn Banjo zu \$15 ist das Keinste. Biolinen.

Sunderte von Facon von altbewährter
Güte. Eine spezielle Bioline zu kl. Eine volfftändige Auskat-tung einschließlich Biovollftändige Ausstat-tung einschließich Bio-linkasten, Bogen, ertra Saiten, Me-sin und Anstruktionsduch zu \$3.50, wird Anstang finden bei Anstan-gern. Studenten und Musifer sollten die schönen alten Geigen zu \$25 bis \$50 beigen, die unser Sachberständi-ger in den Anntsstäten Europas erz worden der Kunsstäten Europas erz worden der Kunsstäten Europas in die Angeleiten Burdenställig zu find Angeleiten Paragains in seize eine Anacht echter Paragains in seize eine Ungabl echter Bargains in fei nen Colo-Beigen bon \$1000 bis \$10,= 600 haben. Un ben toftbaren Beigen

Mufit:Dofen. In Mufithofen murben



be Inftrumente gu fo nies Reginas.

Die berühmten Regina Musit-Dosen, bie ein taus-fend berichiedene Stude spielen und nicht leicht außer Orbnung tommen, bon \$8 aufmärts. Räufer, bie wünschen, bas bestmögliche Stud ihrem heim guguwanden, das beitmogliche Stad ihrem Heim zugut fügen, sollten nicht versäumen, unseren speziesten Musikbosen:Saal zu besuchen. Die neue Corona Res gina spielt awölf Melodien aufeinander sosyenden berkellt zu werden — es klingt wie ein Orchester, und Ihr kännt ausgend berschiedene Melodien Blätter haben, wenn Ihr willicht.

Unfer Bargain: Tifc.

Hiner Bargamezing.
Hunderte bon Musifa Justrumenten bon unseren Schaufersten und Ausstattungs-Regalen sind auf einem großen speziellen Tisch aufgedauft. Alle mehr oder veniger dogeschanden, aber der innere Werth vieler ist so gut vie neu. Guisarren von \$2 aufwärts. Nandolinen, \$2 aufwärts; Kandolinen, \$2 aufwärts; Kandolinen, \$2 aufwärts; Banjos von \$2 aufwärts; Autoharps von \$1 aufwärts; Jiehharmenias von 50c aufwärts; Schweizer Musifvogen, in gut vie neu, zu weniger als halbem Preiß. Jeder, der einen Bargain such, sollte unsern Bargainischen einen Fübzie: jucht, follte unferen Bargaintifchen einen frubgei: tigen Befuch abstatten.

Undere Mufit:Inftrumen= te, welche in enblofer Dan: nigfaltigfeit gezeigt merben. Buitar : Bithern bon \$2.50: bon 5c; Spielzeug Bianos







Bir haben nicht

Bir haben nicht Raum f. Schund, belchen von anderen sogenannten billigen Soben verfauft wird. Rieno-Defen und Schemel und Musikschräufe in Aufern, den gegenwärtigen eine volle Saion voraus. Rianos in endlofer Auswahl. Unsere Bestage von Koten und Bildern unsohl. Unser Bestage von Koten und Bildern unsohl ihrer Ioo,000 dempositionen. Arbe



#### Lotalbericht.

#### Aenukreiche Stunden

Stehen den Besuchern der heutigen deutschen Dereinsfestlichkeiten bevor.

Der Tentonia . Mannerdor gibt ein großes Rongert in Econ. hofens Salle.

Die dramatische Seftion des Sozialen Curn= vereins wird Schillers Räuber aufführen.

In Schönhofens Salle findet heute Abend bas große Rongert bes Teu tonia Mannerchors ftatt, fü welches bie Sanger icon feit Mo naten unter ber Leitung ihres bewähr ten Dirigenten Guftab Ehrhorn fleifig geübt haben. Gilt es boch, die fcmierige, aber feffelnd und begeifternd mir tende Ubt'iche Romposition "Jungfrau Rofe und die zwölf Apostel im Raths feller gu Bremen" muftergiltig beraus: gubringen. Das hier taum je gubor gehörte Tonwert besteht aus einem 3pflus bon Gefängen, mit berbinbenber Detlamation, für vierstimmigen Manner: chor und Goli mit Orchefterbegleitung. Für ben instrumentalen Theil bes Ron= gertes wurde das Metropolitan=Orche= fter unter Leitung bes Berrn Bunge ge= wonnen. Das Programm ift außer= ordentlich genugberfprechend gufam= mengeftellt; es lautet wie folgt:

|    | Erfter Theil.                         |
|----|---------------------------------------|
| 1. | Aronungsmarich aus ber Oper "Die Fol- |
|    | funger" Rretichmar                    |
| 2. | Ouverture gu "Strabella"              |
|    | Metropolitan=Orchefter.               |
|    | Dirigent Berr Carl Bunge.             |
| 3. | "Bie tam bie Liebe"                   |
|    | (a cabella.)                          |
|    | Tentonia-Mannerchor,                  |
| 4. | The Solp Cith" Abams                  |
|    | herr Abolub Gill.                     |
|    | 3 meiter Theil.                       |
| 5. | "Jubel : Duverture Bach               |
|    | Orchefter.                            |
| 6. | "Das alte Miltterlein Spider          |
|    | (a canella )                          |

Die bramatische Settion bes Sozialen Turnbereins ift mährend ber letten Wochen eifrig mit Broben beschäftigt gemefen für bie heute Abend in ber Turnhalle Bereins, an Belmont Abenue und Paulina Strafe, ftattfinbenbe Aufführung von Schillers Drama "Die Räuber". Da bie Bühnenwerte unferer beutschen Rlaffiter mabrend ber legten Sahre bier nur felten gegeben wurben, ba ferner bie bramatische Get= tion bes Sozialen Turnbereins mehrere tuchtige Darfteller aufweift, Die fich recht wohl an die Bewältigung schwie= riger Aufgaben heranwagen burfen, fo wird es biefem intereffanten Theater= abend an gahlreichem Befuch nicht feh-Ien. Der Beginn ber Borftellung ift auf 8 Uhr feftgefest worben, ber Gin= tritt auf nur 15 Cents pro Berfon.

Die Rollenbesetzung, in welcher bas Drama heute Abend aufgeführt wird.

lautet wie folgt:

| Rarl, fein Sohn                                  |
|--------------------------------------------------|
| Frang, fein Cohn                                 |
| Amalie, feine Richte Bermine Banied              |
| Amalie, feine Richte Dermine Banied              |
| 1 Spiegelherg Tulius Pathanian                   |
|                                                  |
| Schweiter Balth. Ra:                             |
| Brimm Frig Sauer                                 |
| Schufterle F. Sterner                            |
| Roller Sugo Rofel                                |
| Rahmann Durant                                   |
| Rofinsty Leo. Saltiel                            |
| (Die letten fieben Libertier, nachher Banbiten.) |
| hermann, Baftard eines Ebelmannes M. Riemann     |
| Daniel, ein alter Diener                         |
| Gine Magistratsperion                            |

Der "Arion Banbonian Club" tritt heute Nachmittag unb Abend in ber Wider Part-Salle, an North Abe., nahe Milmautee Abe., mit einem Rongert bor feine gablreichen Freunde. Daburch, baf ber leiftungsfähige "Umphion Singing Club" mahrend bes Rongertes einige feiner fcon= ften Lieber gum Beften geben wirb, ge= winnt bas Programm nicht nur an Reichhaltigfeit, fondern auch an Ungie= hungstraft; es lautet wie folat:

|    | Grfter Theil.                             |
|----|-------------------------------------------|
| 1. | a) "hoch bie Runft", Marich               |
|    | Arion Bandonion Club.                     |
| 2. | Bejangsbortrag Amphion Singing Glub       |
| 3. | Romifcher Bortrag                         |
| 4. | Aplophone = Solo F. Rnuchel               |
| 5. | Befangsportrag Amphion Singing Club       |
|    | Bineiter Theil.                           |
| 6. | "Stars and Stripes Forever", Marich Soufa |
|    | Arion Bandonion Club.                     |
| 7. | Romifcher Bortrag &. Lebnert              |
| 8. | Botbourri a. b. Operette "Der Bettel:     |

8. Bothourri u. b.
fubent" Urion Panbonion Club.
9. Komisches Duett. . Serren Lehnert u. Aleinert 10. "American Bictorb", Marico. . . Line Urion Banbonton Club.

Rach bem Rongerte finbet ein Ballfeft ftatt. Gintrittstarten toften im Borbertauf bei Mitgliebern bes Ber= eins 25 Cents für herrn und Dame, an ber Raffe 25 Cents pro Berfon.

Bum Beften ber Beihnachtsbefchee= rung ber Böglinge wird ber Damen= berein ber Chicago = Turn= gemeinbe am nächften Mittwoch in ber Rorbfeite=Turnhalle ein Raffee= frangchen abhalten. Der Gintritt ift frei, und für bas Effen werben nur 25 Cents berechnet. - Die Befcheerung rung finbet Freitag, ben 28. Degem= ber, ftatt. Much bei biefer Gelegenheit wirb fein Gintritt erhoben.

Für ben jährlichen Mastenball, ben bie Turngemeinbe am 26. Januar ber= anftaltet, werben bereits umfaffenbe Bortehrungen getroffen. Befonbers wird auf bie Tableaux und bie Mufführungen große Sorgfalt bermanbt werben.

#### Rurs und Ren.

\* Joseph Chenard fror es gestern ere barmlich, und es erschien ihm als ein Mint bes Schidfals, bag bor bem Laben bon Abolph Frifch, Rr. 161 Salfteb Str., ein iconer, warmer Ueber= gieber gur Schau ausgestellt mar. am Ru hatte Chenard bas heißerfehnte Befleibungsftud an fich geriffen und gab Fersengelb. Ihm nach lief ber Polizist Stahl, welcher Augenzeuge bes Diebftable gewesen war, und Chenard nach langerer Bebjagb verhaftete.

#### Turnhallen-Rongerte.

In der Mordfeite-Curnhalle.

Bur bas beute Rachmittag in ber Nordseite= Turnhalle stattfindende Ron= zert des Metropolitan=Orchesters, un= ter Leitung bes herrn Rart Bunge, find ber bereits vielbemahrte Bioloncellift Frang Bagner und bie leiftungs= tüchtige Copraniftin Mabel Charp gur Mitwirfung gewonnen worben. Das bollftanbige Brogramm murbe bon herrn Bunge wie nachstehend gufam=

|     | me   | engesteut:                               |
|-----|------|------------------------------------------|
|     |      | 1. Theil.                                |
|     | 1.   | Marid, "Commonwealth" Sall               |
| e   | 2.   | Duberture, "Auf rabiger See" Menbelsjohn |
| C   | 3.   |                                          |
| 2   |      | Grang Bagner.                            |
| 94  | 4.   | Ungarifche Phapfobie Mr. 1               |
| r   |      | 2. Theil.                                |
| =   | ð.   | Ouverture, "Oberon" Beber                |
| =   | 6.   | Ballabe, "Gl Guarany"                    |
| 3   | 7.   | Balger, "Du und Du", aus "Die Fleber=    |
| -   |      | maus" Strauß                             |
| =   | 8.   | Umorita: Tang Bunge                      |
| =   | 9.   | Celeftion aus ber Operette "Die Gloden   |
|     |      | bon Cornebille" Blanquette               |
| i   |      | 3. Theil.                                |
| =   | 10.  | Türfiicher Marich aus bem Tongebicht     |
| =   |      | "Die Ruinen bon Athen" Beethoven         |
| -   | 11.  | Gutt'Acte und Balligene, "Charlotte      |
| =   | 12.  | Cordan" Benvit                           |
| 3   | 14.  | Galopp, "The Surricane Surry" Sconton    |
| -   |      | Im Beim der Sudfeite- Turngemeinde.      |
| - 1 |      | heute Nachmittag wird in ber Gud=        |
| =   | r .: | to Committee to the set out              |
| . 1 | let  | te=Turnhalle, Nr. 3143 State Str.,       |

| Ì | nac | gmittags = Konzerte nach folgendem                      |
|---|-----|---------------------------------------------------------|
| i | Pr  | ogramm abgehalten werben:                               |
| į |     | 1. Theif.                                               |
| I | 1.  | Marich, "The Charlatan" Souia Ouverture, "Zampa" Serold |
| ı | 3.  | a) "Min Lady Lu"                                        |
| ! |     | (Solo für Rornet und Bag-Rlarinette.)                   |
| ì |     | b) "The Tale of the Rangaroo" aus ber                   |
| ļ | ١.  | "The Burgomafter" Luders                                |
|   | 4.  | Searts and Flowers" Tobani                              |
| i | 5.  | "Einladung gum Zang" Weber                              |
| l |     | 2. I beil.                                              |
| ł | 6.  | Broge Celeftion, "Fauft" Bonnob                         |
| I | 7.  | a) Serenabe für Flote und Sorn Titl                     |
| l |     | b) "A Soldier's Love" Breen                             |
| ı | 8   | Inforhance Solo Malonn Towardiages                      |

bas zweite ber mahrend biefes Winters

monatlich stattfindenden Conntag=

Balger, "Morgenblätter" ... Strauß Galopp, "Dalf Solidap" ... 3efferson Die "Umerican Banb" wird bor= ftehendes Programm gur Durchfüh= rung bringen. Die gahlreichen Mufit= freunde ber Gubfeite follten fich ben Benug, ber mit diefem Rongert ber= bumben ift, nicht entgehen laffen und fich in erfreulich großer Ungahl ein=

#### Guter Fang.

Im Laufe ber letten Tage liefen gablreiche Beschwerben bei ber Boligei bon Befuchern ber Biehausftellung ein, bie bon Zafchendieben bestohlen worben waren. Die Detettives Magner und Figgerald murden mit ber Ungelegen= heit betraut, und die Beamten verhafte= ten geftern "Rib" Manfon, James Coleman und William D'Riel, brei ber Polizei wohlbekannte Burichen, Die auf ber Biehausstellung mit großem Erfolg operirt haben follen. Das Trio beftieg gerade eine Car ber Archer Abe.=Linie. als die Beamten feiner anfichtig wurben. Sie hielten ben Strafenbahnma= gen an und machten bie Rerle mit Bei= hilfe ber Paffagiere bingfeft. Munfon und feine Rumpane gaben gu, baß fie fich auf bem Beg nach ber Biehausftellung befanden.

#### 3wei Mordprozeffe.

Im Rriminalgericht werben morgen zwei Morbprozeffe ihren Unfang neh= men - ber eine, in welchem John Babel und fein Sohn Loreng als Ange= flagte fungiren, bor Richter Gibbons. bon 28. 3. Relly entscheiden wird, bor Richter Tulen. Gabel und fein Sohn werben beschuldigt, ben feiner Union untreu geworbenen Baufchreiner John horne fo ichwer mighandelt gu haben, bag er feinen Berletungen im County= Hofpital erlag. Relly, ein früherer Ronftabler, fteht unter ber Untlage, ben Schantfellner Fred Haberlin im Streit erschossen zu haben.

#### Intereffenfdut.

Bur Wahrung ihrer Intereffen, einestheils ben Grubengefellichaften ge= genüber, welche fie bertreten, und an= brerfeits gegen ichlecht gahlenbe Run= ben, haben die hiefigen "Rohlenverfaufer" fich geftern im Great Northern Sotel gu einem Berbanbe organifirt. Bu Beamten beffelben wurden bie nachge= nannten herren rmahlt: Stephen Lam= fon, Brafibnt; 2B. F. Delihent, Bige= Brafibent; M. G. Darling, Gefretar; Schahmeifter, Trach Bright. - Der Berein will feine Organisation über ben gangen Weften ausbehnen.

Gin alter Beteran und feine Frau legen Beugniß ab. "Berrnsburg, R. D., 8. Febr. 1900. Dr. Beter Fabrnen, Chicago, 3ll. Ihre Beilmittel ha= ben bei uns Bunder gethan. Wir tonnen fie nicht genug loben. Fornis Alpenfrauter Blutbeleber beilte mich bon einem offenen Bein, fogenannten "Milchbein", an welchem ich feit 35 Sahren botterte. Er befreite mich ebenfalls bon Blafentatarrh. Fornis Magenftarter ftellte meinen Mann wieber ber. Er litt an chronifder Diarrhoe, die er fich im Rebellionstriege gu= gezogen hat. Er gab ein Bermögen aus, um babon befreit zu werben, boch nichts wollte helfen, ehe er an ben Da= genftarter tam. Ihre Mebiginen mer= ben immer einen Blat in unferem Saushalt finben. Achtungsvoll, Des. Clart Colburn." Wenn fein Agent für Fornis Mediginen an bem Plage ift, fo fchreibe man bireft an Dr. Beter Fahrneh, 112 G. Sonne Abenue, Chicago, 30., um nabere Mustunft. Die Medi= gin ift nicht bei Apothetern und nur bon Lotal=Agenten, bie fich ausweisen tonnen, zu haben.

#### Rury und Ren.

\* Das vor bas Gefährt von henry Morriffen gefpannte Pferd murbe geftern Rachmittag auf bem halfted Str.= Biabutt icheu und ging burch. Dorrifen wurbe bon feinem Gig gefchleubert und gerieth unter bie Raber. Der Berungludte wurde nach feiner Bob-nung, 442 Cinbourn Abe., gefchafft.

#### Soulvorficher-Ronfereng.

In ber Geichäftsberfammlung bes Bereins ber ftabtifchen Schulborfteber hielten geftern Berr 3. G. Abams, bon ber Goudy-Schule, und Frl. A. Efther Butts, bon ber Chafe=Schule, Bortrage über ben Werth, begm. Unwerth bes Unterrichts in Wathematil u. Algebra. Beibe Bortragenben Stimmten Darin überein, bag es bergweifelt menig Rugen ichaffe, ben Schulern eine mog= lichit große Ungahl von mathematischen Lehrfaten und algebraischen Formeln einzupaufen, bie fie fait burchgangig boch noch rafcher wieder bergeffen, als fie fie gelernt haben. Die Sauptfache bleibe, fich beim Unterricht in biefen Fachern bon bornherein an fonfrete Wergleiche zu halten, fo daß fich die Schuler bei bem Unterricht auch etwas benten tonnen, ftatt nur mechanisch auswendig zu lernen. Man muffe bas Sauptgewicht barauf legen, ben Rin= bern die Formeln und Gleichungen in eine gemeinverständliche Sprache gu überfegen, b. h. ihnen biefelben burch Unwendung auf bie Bragis mund= gerecht zu machen. Much fame es befon= bers barauf an, ben Rindern möglichft frühzeitig ben Bahlenbegriff, fowie Berftandniß für Raum= und Großen= verhältniffe auf dem Wege bes Unichau= ungs-Unterrichts beigubringen. Damit erflärten fich die berfammelten Badago= gen einberfianben.

Unläflich bes Ablebens bes Silfs-Superintenbenten James Sannan, ber Borfteherin Jennie &. Gillefpie von ber Foster=Schule und von James H. Nor= ton, dem Borfteher der Sochichule in Late Biem, murben Trauerbeichluffe gefaßt. Ginen recht fachlichen und ber-

nünftigen Bortrag über unfer Schul-Loefch betlagte die Rauffucht, welche unfer ganges Bolt gu berjeuchen broht und die fich fcon frühzeitig auch ber ber Rinber gelegt werben möge. Er bie Oberhand über bie franthaften be= Beitalter ber Rerven-leberreigung fo befürwortete bollige Trennung ber Schulberwaltung bon ber Partei= und thuung barüber freudigen Musbrud. bag in biefer Richtung wenigftens ein wesentlicher Fortschritt schon jest gemacht fei. Ginen Schulborfteber, ber fich ben Zumuthungen bon ein= ber Erziehungsbehörbe fteifnadig miberfege, hatte man fich in früheren und fie mußten fich Geltung gu ber-Schaffen. - Bon ber "Teachers Febes ration", erflärte Berr Loeich, halte er nicht übermäßig viel; bie Organisation fei gu fehr geneigt gu wühlen gegen Berfonlichteiten und Ginrichtungen, Die bestimmten Eliquen in Diesem Ber ber anbere, welcher über bas Schidfal banbe nicht genehm feien. Das untergrabe bie Disziplin in ber Schulberwaltung und führe zu nichts Gutem.

> in der Beftfeite-Sodichule die Brufung bon Bewerbern um Stellen als Beichen= lehrer an ben städtischen Sochschulen

tige Santfarbe Befiten.

Gine Probeichachtel frei.

3cebe Dame, die ibren Namen und Abresse einsiendet, erhält ver Bost eine Arobe-Bebandlung eines berühnten Berschönerungs-Mittels, um die haute ibre ju verschöften. Iret jugeschlicht. Est ist sein Gesichts- Auber, Ercam, Cosmetic ober Bleach, entbatt fein Cel, Schwiere, Riebstoffe ober Chemisalien und in dosont das einzige befannte erfolgreiche Berzichonerungsmittel.

isonicrungsmittel.
Fannic P. Rallton, 628 Legington Abe., Remport, Kb., eine Schwefter der befannten Kentudyer Schönebeit, Selen Rallton, welche ebenfalls diese Kerschönerungsmittel anwandbe, sagt: — Alls ich Mine. Ridault's Saut-Verschönerungsmittel zu gedrauchen



Mannie B. Ralfton, (3bre wunderbare Befferunng zeigenb.)

Derfammlung des "George Bewland Club"

wefen hielt gestern herr Frant Loefch, Mitglieb ber Erziehungs-Behörbe und Unwalt der Bennfplbania-Gifenbahn= Co., bor bem Sowland Club. Bert Jugend bemächtige. 2118 Gegenmittel foling er bor, bag weit mehr Gewicht als bisber auf ben Turnunterricht. beam, auf die forberliche Mushilbung vertrat die Ansicht, bag in forperlich träftigen und gefunden Junglingen und Mabchen auch gefunde Reigungen halten würden, welche fich in biefem allgemein bemerkbar machten. Rebner Beutepolitit und gab feiner Benug= flugreichen Polititern und Mitgliebern Sahren bei uns garnicht borftellen fonnen. Jest gebe es folche Lebewefen

\* Um 27. und 28. Dezember finbet

Bede Dame im Sande fann jest eine prad.



(Ibre wunderbare Besserunng zeigenb.) Haut zu reinigen, mein Gesicht war in einem schlimmen Zustande, war duchtäblich wir rotben Fieden, Midelin, Mitesser, Motten-Fieden und Sommers sprossen bebeckt. Und wein das Wetter sich änderte, gesellte sich noch Ergema und Salzstut zu meinem Giend. Ich noch der Arobe den Nume. Ribault's Berichveren, wie nach der Arobe den Nume. Ribault's Berichveren, Mittel schrich gerade so wie ich es vorder ichon oft gethan hatte bei anderen angezeigten Mitteln. Ich erwartet tein Kesulata: dent Eug aber meine Les berraschung, als am nächsten Tage alle Abthe und Numben berschwinder nach en Archantel ein Rechaltat: dent flach aber meine Les berraschung, als am nächsen Tage alle Abthe und Numben berschwinden und bas Sezema und Salzstuk waren vollftändig gebeilt. Ich besserva und Salzstuk waren vollftändig erbeilt. Ich besserva und Salzstuk waren vollftändig erbeilt. Ich besserva und Salzstuk waren vollftändig erbeilt war die Leiserung vor sich gegangen. Meine Haut war der kant der der vollftändig hibde und es ist kein Fiedden ober Falte mehr dorz danden.

danden. 3ch miniche, das alle Damen dieses venderen, 3ch wünsche, des alle Damen dieses verluchen möchten. Sediebt es nicht auf, sondern schreibt sogleich. Tas Mittel ik darmles, ein meikrliches Berichdunerungswittel und entjernt dauernd alle Fieden, Sommersprossen, Bidel, Mitesser, Feischwürmer, Sonnerspräume, aufgesprungene und raube haut und irzend eine und alle hautentkellungen, ganz gleich, was ei eine und alle hautentkellungen, ganz gleich, was ein eine und alle hautentkellungen, ganz gleich, was ein aufgesprungene und die Kingelbeiten absolut fokuneizungen und allen Kingelbeiten absolut fokuntet ber Bost zugekandt. Abresse: Mme. M. Rideult, 1283 Glia Gebünde, Eineinnath, Odis.

## MANDE L

## Montag Basement : Bargains.

Rester-Verkauf schwarzer Kleiderstoffe.

Die Ueberrefte bon bem weitberuhmten halbjährlichen Berfauf, ben bie Chicagoer Damen immer mit Ungebuld erwarten. Die Ueberbleibfel ber bochfeinen Refter bom 1. und 3. Floor. Diefes Jahr großartiger, als je, weil es fechs Monate ber ift, feit wir einen folden Bertauf hatten, mit einer enormen Unbaufung von toftbaren Stoffen, Die ohne Rudficht auf ben Roftenpreis bertauft merben. Berfaumt biefe Belegenheit nicht, benn wir bertaufen wirkliche \$2.50 ichmarge und farbige Rleiberftoffe=Refter für 50c.

Refter bon 2.00 farbigen Bibelines und Ca: melettes. Refter bon 2.00 farbigen Goliennes und Ba= reges und Babling. Refter bon 1.50 Farbigen Run's Schleier= ftoffen und Crepes, Brocades. Refter von 1.50 farbigen Burr Ctamines

und Grengbines. Refter von 1.50 farbigen Phipcords und B:= Refter von 1.50 ichmeren Orford Stirtings

Refter von 2.00 ichwarzen Bibeline Carreaug und Schleierftoffen Refter von 2.00 ichmargen feibenen Souffle Crepes und Ctamines Refter bon 1.50 fchwarzen feibenen Mattelaf: fe Ranure und Cords. Refter von 2.00 fcmargen Bibeline Boucle

und Bourettes. Refter bon 1.50 ichwarzem Camelette Cheb= iot, Rameelshaar

Refter von 1.50 fcmargen Merferetta Be=

## Sensationeller Montag Schuh-Verkauf.

Jo C Damen, Madchen u. Anaben-hoch: feine Schuhe, bom elegante Bici Rib und Bog

zweiten Floor heruntergeichidt --Calf Schuhe mit Anopfen und jum Schnuren - lobfarbig und fchwarg - Cloth Tops und gang Bwei große Partien gu 1.45 und 95c.

Leber. Wir behaupten, bag Dieje Schuhe Die beften Werthe in Chicago find, und bas fortmahrende große Gedrange beweift es.

haftigfeit find fie fo gut wie die anderswo für \$3.00 und \$4.00

Damenicus einschlieflich eleganter Clath und Ratentleber Schnuridube fchwere vorftehende Sohlen - Bastent und Stod Spigen-in allen Schuhe für Straken= und Abend= tracht, und in Bezug auf Dlode, Ausstattung und Douers

bertauften Schuhe. Extra spezielle Feiertags - Slippers für Männer, Frauen und Kinder — ein großes Affortiment von haus-Slippers - pelgbefette Filg Romeos in ichwarz, braun und roth - importirte türkische und Rlondite Clippers - Romeo Clippers fur Rinder und Madden - Rid und Morocco Clippers fur Manner, ebenfo Romeos - eingetheilt in funf große Partien ju 1.48, 1.25, 98c, 69e und 39c.

## Cängen für Kleider-Röcke und Waists: Slannelelles.

Rleiderlängen von neuen Frühjahrs - Ginghams, bedrudten Flanellen und feinen Dimities, 10 Pard Langen - Stude für Rleider und Taillen, mit hubichem Band gebunden und in Schachteln für Weihnachts-Geschenke C-Stude für Rleiber und Taillen, mit hübschem Band gebunden und in Schachteln für Weihnachts-Geschenke 49 berpadt — Taillen-Längen von neuem Frühjahrs-Madras, Aleider-Percales, seinem Batifte, neuen Frühjahrs-Orforbs, Dresben Jaconets und hubiden ichweiger Mulls - 21: und 3-Dard Langen - ju 98c.

Refter bon Quting und Tennis Flaneu - und felle Farben - 50 Refter bon Outing und Tennis Flanell - alles in Muftern Die: Längen -

Bedrudte Belour:Flanelle---ein großer Raumungs:Ber: tauf - alle feinen Mufter, paffend f. Rimonos, Saus: fleiber, Rauch= Jadets, für Weihnachts=Geichente.

Pepperell Betttü= 39¢ cher - 21 bei

Mufter=Rode und Flounced Unterrode in bunflen und mittlerer Farben-gemacht bon beftem engl. Outing Flanelltiefe Flounce mit gehäfeltem Rand und fanch Borte -ertra volle Große-fpegiell marfirt gu 450 und Swiß Outing Flanell - fo gut wie irgend eins im

Marti, vollftändige Musmahl von Muftern und Farben - ausgezeichnete Baare gu Pepperell Betttü= Spezielle Bartie Rif=

jen=Begüge -

## 35c für 1.00 importirte Seide Moreens

für 1.00 importirte Seide Moreens in Novelty Streifen und ichlichten Farben-feibegeftreift und Mercerized, alle Farben - eine fpezielle Partie gefauft gu einem Drittel bes regul. Roftenpreifes - ausgezeichnete Gelegenheit, ein paffendes und nügliches Weihnachts-Geichent ju taufen.

Bum Berfauf in Der Futterftoffe-Abtheilung im Bafement.

## Riefiger Verkauf von feierlags-Schmucklachen: Portemonnaies

Eine große Auswahl in Schmudfachen und Portemonnaies — viele hubiche Artikel für Weihnachts = Geschenke gu phanomenalen Bargain = Breifen.



Allerbefte Schurgen=

Ginghams -

ware billig zu 40c — 15¢



Sterling Silber Novitäten, Febers meffer, Bleiftiftes, Bapier = Meffer, Souvenir = Löffel, Schluffel = Ringe, Sandtaichen Tags, und viele anbete begehrenswerthe Artitel-würden als billig angesehen ju 50c Gure Auswahl bon unferm großen Affortiment für

Portemonnaies, Borfen und Chatelaine Golbene Ringe-ungefahr 5000 folibe gola Bags in echtem Seal, Alligator, Morocco Dene Ringe mit fanch Steinen zarte Ringe — biele bavon bis 39¢ der Vorrath reicht der Borrath reicht

prächtige Bracelets -werth bis 31 \$1.25 - unfere Bargain: 45¢ preise 75¢ und und anderen fanch Lederarten, ein großes Affortiment — with. 25¢ bis 95c—speziell zu 50e und Goldgefüllte Manichetteninopfe, Dreg Studs, Broiden, Gut-Rabeln etc. - viele berfelben bis gu \$1.00 werth-großer Berth ju 190

#### Deutides Theater.

Sterling Silber Bracelets - garantirte 925:1000 fein - teine Meffing-gefüllte -

Beute Abend: "Mamfell Mitouche", Befangspoffe in vier Uften von

Meilhac und Millard. Die Coubrette Frl. Glife Rramm, welche gelegentlich ihres erften hiesigen Auftretens als "Schufterin" in "Drei Raar Soube" einen febr geminnen= ben Ginbrud machte, wird heute Abend als "Denife be Flavigny" Belegenheit finben, fich in ber Gunft bes beutschen Theaterpublitums noch mehr zu befestigen. Auch die anderen herborragenben Rollen bes Studes burften fich bei ben herren Jul. Donat, Lub. Linditoff, Being Gordon, Guftab Sarbbeim und bei ben Damen Unna Berlach, Belene Frehbe und Glfe Remp in ben beften Sanden befinden. Die pollftanbige Rollenbefegung lautet wie

| accelements.                                   |
|------------------------------------------------|
| nachstehend:                                   |
| Denife De Flavigny Glife Rramm                 |
| Die Horfteberin eines Damenftifts Unna Gerlach |
| Celcftin, Organift Julius Donat                |
| Dajor bon Chatrau:Gibus Guftav bartheim        |
| Bernand be Champlatreur Ludwig Linditoff       |
| Buffaf. Offizier Julius hermann                |
| Robert, Offigier Richard Beper                 |
| Poriot. Rorporal                               |
| Der Theaterbireftor Rarl Roenig                |
| De- Regiffeut                                  |
| Corinne Delene Grebbe                          |
| Quaie Guarde Wemb                              |
| Bimblette Unna Rotthmeber                      |
| Sulvia Large Barping                           |
| Klatilbe 3ba Albat                             |
| (Mae fünf Schaufpiclerinnen.)                  |
| Die Bfertnerin                                 |
| Gin Colbat Beorg Ried                          |
| Erfte Benfionarin Marie Rofa                   |
| 3meite Benfionarin Dora Doffmann               |
| Dritte Denfionarin Margarethe Ruller           |
| Offigiere, Benfionarinnen, Shaufpieler,        |
|                                                |

\* herr Bolnen B. Fofter hat beim Rriegsminifterium in Bafbington burchgefest, bag ber Fahrmeg burch bie Fort Cheriban Referbation, melche einen Theil ber Sheriban Roab bilbet, nun amtlich als Theil berfelben für bie allgemeine Benützung freigege= ben worben ift. Bisher hing bas bom outen Willen bes jeweiligen Fort-Rommanbeurs ab. Der gegenwärtige Befehlshaber, Col. Roolan, liek feit einigen Bochen, nur weil's ihm fo gefiel, bie Strake von 4 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Morgens einfach abfperren.

#### Refter Schlaf.

Der Rr. 393 B. Ringie Strafe wohnhafte Unbrew Smith Schlug legte Racht fein Lager mitten auf ben Stra= Benbahngeleisen bes Salfteb Str.=Bia= buttes auf. Er lag in füßem Schlum= mer, als ein Strafenbahnmagen in fcnellfter Gangart angefahren tam. Der Motorführer erblidte bas fonber= bare hinberniß gwar noch gludlich im Schein ber Laternen, ehe Smith bicht por ber Car lag, er tonnte biefelbe aber boch nicht mehr rechtzeitig jum Still= ftanb bringen. Gludlicherweise griff bie Sicherheitsborrichtung Smith auf, nachbem er etwa 25 Fuß weit bon ber Car auf bem Geleife fortgeftogen mor= ben war. Trop biefer gewaltsamen Brogebur ichlummerte Smith fanft weiter, auch bas Stofen und Rütteln ber Ambulang in welcher er nach bem County=Hofpital geschafft murbe, tonn= te ihn nicht erweden. 211s ihm bie Mergte im hofpital bie giemlich ichmerg= haften Rontufionen, bie er erlitten hatte, berbanben, ließ er nur ein unwil= liges Grungen bernehmen, aber machgufriegen war er auch baburch nicht. Schließlich schaffte man ihn nach Saufe, wo er noch ichlafen mag, wenn

#### Burt und Reu.

er ingwischen nicht aufgewacht ift.

\* Der "Late View Moman's Club" Dr. 1682 N. Clart Str., wird feine Berfammlung am nächften Dienftag einer Bürdigung ber Manen Bictor bu= gos wibmen. Für Bortrage über ben großen frangöfifchen Dichter find Lena M. McCaulen und Emeline G. Mar-

quis gewonnen worben. \* Unter ber Unflage, feinen Arbeit: geber Ebwin Ranbler, 111 Oft Mabis fon Strafe, fustematifch um Deffingtheile beftoblen zu haben, murbe geftern ber 14 Jahre alte Rubolph Stichel berhaftet. Man fand an feiner Berfon eine Schachtel, bie mit Meffingtheilen

#### Frau Bolinger todt.

In ihrem Beim, 170 Gugenie Str., ftarb um 9 Uhr geftern Abend Frau Elfie Holinger, Die Gattin bes biefigen ichweizerischen Ronfuls M. Solinger. Die Berftorbene mar icon feit einer Reihe bon Jahren leibend. Das Begrabniß findet am Dienstag Rachmittag nach bem Gracelanbfriedhof ftatt.

#### Rury und Ren.

\* Frau Cora D'Brien, eine ber Mitschuldigen bon Dr. Regent in bem Berficherungsichwindel, murbe geftern aus ber Saft in ber County-Baftille ents laffen, nachbem Ungehörige von ihr bie ihr auferlegte Gelbftrafe bon \$500 unb bie Roften, zusammen \$535.37, erlegt batten.

\* Die Umbulang ber Desplaines Str.=Station überfuhr geftern an Bafhington Boulevarb und Desplaines Str. ben 57 Jahre alten, beimathlofen Robert Rain. Derfelbe foll betrunten gewesen und birett bor bas Gefährt getaumelt fein. Rain erlitt Berlegunger an ben Beinen und murbe nach bem County-Hofpital gefchafft.

\* Ah Quong, Lee Lung, Bah Ree, Sueh Bo Chong, George Ponn und Charles Quong, Mitglieber ber dinefischen Rolonie an G. Clart Strafe, ftanben geftern Nachmittag bor Richter Quinn, angetlagt, Opium bertauft gu haben, ohne ben bagu nöthigen fantlichen Erlaubniffchein gu befigen. Sie waren auf Beranlaffung ban 2. 2. Chaffee, bem Infpetior ber pharmazeutischen Staatsbehorbe, berhaftet

#### Die Baltimore und Dhio Gifene bahn.

Gemabrt Aufenthalt von 10 Tagen an Balbington, D. C., Baltimore und Phila-belphia auf allen erfter Klasse Eigets. Zwei Beitbill-Züge von Chicago täglich um 10:10 Borm. und 3:30 Kachm. Depot Fifth Noc. und harrison Straße. Tidet Difice, 244 Clark Straße.

#### Honntagpolt.

Ericeint jeben Sonntag. Breis ber einzelnen Rums mer 2 Cents. Jahrlich (augerhalb Chicagos) \$1.00. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft"=Gebäube ..... 203 Fifth Ave. Bwifden Monroe und Abams Strage. CHICAGO. Telephon Main 1498 und 1497.

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

#### Mus alten Zeiten.

Mit mittelalterlichen Trummern haben die Ber. Staaten nicht erft auf= guräumen gebraucht. Gie waren nicht genöthigt, Burgen zu brechen, geiftliche Fürftenthumer zu berweltlichen, angeftommten Berrichern Zugeftanbniffe abautroken. Standesporrechte au befei tigen und Bunfte abzuschaffen. Bie Pallas Uthene vollständig gewappnet aus dem Saupte des Zeus, fo ent= fprang die bemotratische Republit fix und fertig aus ben Ropfen ber Berfaf fungsurheber. Ihr Urfprung fiel in bie Reit ber erften Dambimafdine, und bemgemäß ift auch ihr Entwidlungs= gang ganz "mobern" gewesen. Man follte alfo glauben, bag hierzulande nichts an bie guten alten Zeiten er=

innern tonnte. Thatfächlich muffen wir aber offenbar manches nachholen, mas wir über= fprungen zu haben glaubten. 3a ge= rabe in ben Grofftabten, bie boch ben Gipfelpuntt ber neugeitlichen Bilbung erklommen zu haben scheinen, bilben fich gang bon felbft Buftanbe heraus, bie anberswo längst abgethan find und nur noch in ben mehr ober weniger hi= ftorischen Romanen vortommen. Wer beifpielsmeife bie Munberftabt Chicago fennt, tann fich ohne allzu große Gin= bilbungstraft in bas Zeitalter bes Fauftrechts gurudberfegen. Stahlge= pangerte Raubritter reiten allerbings nicht burch bie Stragen, aber "Schats= ungen" werben bem einzelnen Bürger fomobl wie ber Gemeinbe tagtäglich auferlegt. Statt ber mächtigen Burg= berren, bie bon jedem borbeigiehenden Manberer Bolle erhoben und freies Beleite nur gegen Zahlung eines Tribu= tes gemahrten, gibt es hier Rontratto= ren, welche bie Muspliinberung gefahr= lofer betreiben. Die reifigen Anechte, bie fich in Friedenszeiten burch ehrliche Bufchflepperei ernährten und biefes Sandwert unter ber hoben Broteftion ihrer Rriegsherren ausübten, haben fich in Strafenrauber, Ginbrecher und Za= schendiebe bermanbelt und erfreuen sich eines "Bulls". Werben fie bon ben Safdern auf frifder That abgefaßt und bor ben Richter gefchleppt, fo er= bietet fich ein grundangefeffener und wohlbeleumundeter Mann, Bürgschaft für fie gu ftellen. Er berpflichtet fich, \$100 ober auch \$1000 zu zahlen, falls ber Angeflagte fich nicht ben Geschworenen ftellen follte, und baraufhin wirb biefer auf freien Jug gefest. Sinterber ftelli es fich freilich heraus, bag ber eble Menfchenfreund ein fogenannter Strohbürge war, bon bem fich fchlech= terbings nichts eintreiben läßt, unb baß ber Berbrecher gleich nach feiner Freilaffung einen neuen Diebstahl ober Strafenraub berüht bat, um für bie

ibm ermiefene Gefälligfeit Bahlung

leiften zu fonnen, aber bas verhindert

wieber angunehmen und bi

brecher immer wieber ihrer Berufs=

thatigfeit gurudgugeben. Rur muß ber

Schächer fich auf bie Fürsprache eines

Alberman ober eines Staatsfenators

Einfluß hat, fo fieht bas Muge bes Ge=

feges auch ohne Rontgenftrablen burch

bas fchlechte Bürgschaftspapier und fonftige Flaufen. Freilich gibt es auch Polizeirichter, bie teinen Cpaf berftehen und die ihnen borgeführten Sauner ohne Erbarmen bem Staatsanwalte ausliefern, aber auch in folden Fällen brauchen Die Ber= folgten noch lange nicht alle hoffnung aufzugeben. Belingt es ihren machti= gen Gonnern nicht, Die Zeugen fo ein= aufduchtern, baß fie bie Stadt berlaf= fen ober teine belaftenben Musfagen machen, fo tann ein gefchidter Rrimi= nalanwalt bie Gefchworenen fo bermir= ren, baß fie fich nicht gu einigen ber= mogen, ober er tann Formfehler ent= beden, bie bas Obergericht veranlaffen, bie nach wochenlangen Berhandlungen berbeigeführte Berurtheilung für ungiltig ju ertlären. Und wenn bor Ge= richt alles fehlschlägt, so bleibt noch im= mer die Musficht auf eine Begnabigung, ober auf "probeweife" Entlaffung aus bem Buchthaufe. Der Strafling muß nur fchlau fein, Reue und Befferung heucheln, fich gehorsam stellen und jede ihm zugewiesene Arbeit ohne Murren beforgen. Berfteht er, fich einige Do= nate gut zu beherrichen, fo wird er als gebeffert angefehen und auf "Parole" in Freiheit gefeht. Es ichabet auch nichts, wenn er nach turger Zeit aber= mals auf einem Berbrechen abgefaßt wird und bas Bech bat, wieder in's Buchthaus geschickt zu werben, benn bie Parole wird auch rüdfälligen Berbredern gewährt.

Doch bie vergleichsweise freie Ausübung bes eblen Räubergewerbes ift nicht bie einzige Mahnung an bas Mittelalter. Bielmehr begegnet man gesammten öffentlichen Leben burchweg einer Auffaffung bom Staate, bie bor Jahrhunderten in gang Europa verbreitet war, beute aber nur noch in ber Türkei bertreten fein follte. Das ift bie Unficht, bag ber Burger an und für fich teinen Dafeinszwed hat und nur als Steuerzahler nüglich ober wes nigftens leben3berechtigt ift. Steuern werben erhoben, bamit Umtsgehälter bezahlt werben fonnen, und Memter find erfunden worben, bamit große Berdienfte um bas Boll gebührenb belohnt werben können. Wenn alfo bie Aemter nicht an Diejenigen bergeben werben, die nach menschlichem und gött-

flart, bag bie Beborbe, welche ben gro-Ben Chicagoer Schwemmtanal gebaut bat, bom Schanplage abtreten follte, weil fie fich geweigert bat, ben befagten Boffen bie bon ihr verwalteten Memter gur Berfügung gu ftellen. Wo die echt moderne Borftellung herricht, bag bie Beamten nur eingefett werben, um bem Bublitum gewiffe Dienfte gu lei= ften, würde man über bie naibe Frech= beit einer folden Ertlärung mahr fceinlich entruftet ober minbeftens er= ftaunt fein, aber hierzulande erregt fie nicht einmal Auffehen, weil fie fich gang und gar mit ben landläufigen Un= fcauungen bedt. Man erwartet ja, baß für bas viele Gelb beiläufig auch etwas gethan ober geliefert wird, aber man finbet es felbitverftanblich, bak ber größte Theil an ben Fingern ber Feubalherren ober Pafchas fleben bleibt. Darum halt man es auch für folgerichtig, bag bie Drainagetomnif= fion ihre Thatigfeit gang einftellen muß, wenn fie nichts mehr für bie Boffe toun will. Gie wird entweber eine Bfrunde für bie Gbelften ber Ra= tion fein, ober fie wird gar nicht fein. Wer alfo bas Mittelalter und feine

Einrichtungen begreifen will, braucht nicht nach Rleinafien und Indien gu reifen. In Rem Port, mo ber Bog Croter mit ber Anmagung eines Attila herricht, in Chicago und in jeber an= beren amerifanischen Groß= und Mit= telftadt wird ihm burch bie bestehenben Buftanbe bollftanbige Auftlarung gegeben werben, gerabe wie man an ben noch borhandenen Wilben bas Steinund Bronge-Beitalter ftudiren fann. Daß bie Rulturgefdichtsfcreiber bas noch nicht erkannt haben, zeigt nur auf's Neue, wie unpraftisch die Belehrten finb.

#### Man mable Fran Gvangeline !

Während bie berfloffene Legislatur Colorabos fich rühmen fonnte, bier Aronen ber Schöpfung als Mitglieber ju gahlen, wird bie neue, aus ben Novembermahlen hervorgegangene Be= feggebung bes Golb= und Gilberftaates nur eine einzige Frau als Zierbe befigen. Man ift über biefen Rudgang ber Frauenbertretung in ben Rreifen, welche ihre gange Hoffnung auf Reini= gung ber Bolitit auf bas thattraftige Eingreifen ber Frau in Diefelbe fegen, ncturlich tief befummert, bergeubet aber bie Beit nicht mit nuglofen Rlagen, fondern ift mit lobenswerthem Gifer barauf bebacht, Diefer einen Frau

fie nennt fich Mrs. Evangeline Beart - bie garten Sanbe möglichft gu ftarten für ihren schweren Rampf gegen mannliche Schlechtigfeit und Barbarei, und hat zu biefem Zwede borgefchla= ven, ber Frau Ebangeline ben Borfig über bie Legislatur bon Colorabo gu geben. Diefer Borfchlag wird enthufiaftifch unterftügt von Frau Evangeline felbft und allen Frauenrechtlerin= nen und findet auch Untlang bei an= bern, bie eigentlich nicht im Frauenlager gu finben finb. Rur auf biefe Weife, fagen biefe, wird es möglich fein, in ben Ausschüffen bas Gleichge= wicht halbwegs zu wahren, bezw. für alle Romites, bie nothig find, Mitglieber gu betommen. Go lange ihrer mehrere waren, ging es noch an: wenn aber nur eine einzige Frau in ber Legislatur fitt, wird ber ihnen ange= ben Richter nicht, ben Strobburgen im= borene Respett und die mannliche Ga= lanterie ben mannlichen Mitgliedern und beffer geeignet als irgend ein Bucher und Ginrichtungen ber berschie ber Romites, benen bie Frau zugetheilt murbe, jeben Wiberfpruch gegen bie Buniche berfelben unmöglich machen, und ba die Staatsmänner bon Colo= ftugen fonnen, benn wenn er feinen rabo fich ihrer Dhnmacht gegenüber ber einfamen Frau wohl bewußt find, wür= ben fie fich mahrscheinlich weigern, mit Frau Ebangeline gufammen in Muschuffen gu bienen. Much fonft fei es. fagen biefe Leute, gang angebracht, bag eine Krone ber Schöpfung auch zur

Rrone ber Legislatur erhoben werbe. Es gibt aber auch Leute, bie anbers benfen, und biefe gieben mit ungiem= licher heftigfeit gegen ben Borfchlag gu Felb. Gie rafonniren über ben Borfcblag, bobnen und fpotten und nennen ihn ben "Gipfel ber Rarrheit," unb suchen fogar nachzuweisen, bag bie Frau als Gefetgeberin überhaupt nichts werth fei. Die berichiebenen reinigenben Ginfluß auf Die Politit, ben man fich bon ihnen berfprach, teineswegs ausgeübt, fonbern fich im Begentheil fofort nach ihrem Gintritt mit ben fchlimmften Glementen ber Legislatur gum Erlag von fcablichen und bummen Gefegen gufammengethan und murben bon geriebenen mannlichen Mitgliebern, bie private Gifen im Feuer hatten, einfach an ber Rafe herum=

Dabei ift zu bebenten, baß fich unter Leuten, bie fo reben, felbit Damen befinden, Die fonft für bas Frauenstimm= recht ichwarmten, und Manner, bie man mit Recht ober Unrecht gu ben beften Röpfen Colorados gahlt, und fie mogen ja in remiffer Sinfict Recht haben, aber es muß boch gefagt fein, bag folche Beweisführung gang hinfällig ift und bie eigentliche Frage gar nicht berührt. Die Frage ift nicht, ob Frau Evangeline Gefeggeberin merben foll - bas ift fie fcon - fonbern ob fie geeignet ift, ben Borfit über bie Legislatur ju führen, und biefe Frage burfte nach ein wenig Ueberlegung benn boch mit Ja gu beantworten fein.

\* \* \* Das Sprecheramt ber Legislatur ift eine Urt Grefutippoften. Die im Spres cherftuhl figenbe Perfon hat bie Bers handlungen gu leiten und bie Mitglie= ber im Baume gu halten, wenn fie burchgeben ober ftorrifch merben wollen - und wer eignet fich bagu beffer, als eine Frau, eine berbeirathete Frau mit grundlicher Erfahrung im Pribatleben? Ein Bunbesberufungsgericht hat werben, die nach menschlichem und götts lichem Rechte den alleinigen Anspruch thete, mit ihrem Manne lebende Frau daßer wurde das am westlichen. Im Jahre 1846 aber wurde das haupt des Haushalts sein und können abgeschafft wers ben. Demzusolge hat eine Verbindung ben. Demzusolge hat eine Verbindung ben. Demzusolge hat eine Verbindung beit. Anner unseres Landes haben school ker Manner unseres Landes haben s fürglich entschieden, baß eine berheiras

fehr oft bas Saupt ber Familie in Wirtlichfeit ift. Der Durchichnitts= mann hat eine fehr hohe Meinung bon bem Bermaltungs= und Befchäftstalent, bas in bem Chepaar, bon bem er ein Theil ift, Godt: aber er irrt fich gumeift fehr hinfichtlich ber Bertheilung bes felben. Der Gatte und Bater ift oft ein recht würdiger Bertreter bes Sau= fes nach Außen bin, aber ber eigentliche leitende Geift ift bie Frau. Muf ihren Schultern ruht ber gange Saushalt, ihre Thatigfeit halt bas Saus in Stand und die neuzeitliche Familie gu= fammen, und fie zeigt icon in ber Er= lebigung ber alltäglichen Saushal= tungsarbeit Fähigteiten, bie gerabegu an's Bunberbare ftreifen und bem Manne gang unverftandlich find. Ber hatte es nicht fcon mit Staunen beobachtet, wie jo eine gute Sausfrau aus amei Giern, einer Taffe Mehl, ebenfo biel Buder und je einem Fingerhut boll gemiffer anderer Stoffe eine Speife produzirt, die an Umfang und Bewicht in gar feinem Berhaltniß, fteht gu ihren Grundstoffen und allen Lehren ber Wiffenschaft gum Trop gu beweisen scheint, baf es boch möglich ift, aus Nichts etwas und fogar febr viel zu machen? Wenn die Grundftoffe, fagen wir, genau gewogen fünf und fünffechzehntel Ungen wogen und be= quem in einem Quartmaß Plag fin= ben tonnten, fo füllt bas Probutt, bas wir bem geschickten Bermischen gu ber= banten haben - bie Neujahrstuchen, ober Sobelfpahne ober wie man's fonft nennen mag - oft einen Buichel-Rorb ber Urt, wie fie unfere ehrlichen Grocer benugen, und bas Gewicht ftellt fich auf 72 Ungen für ben Rubitgentimeter - fo fcwer liegt es uns im Magen. Doch bas nur nebenbei. Wichtiger als

biefes ichöpferische Ronnen ber Frau ift hier für uns bie Thatfache, bag bie Frau und Mutter mehr Geschidlichteit und exekutive Fähigkeit zeigt in ber Leitung und Zügelung ihret fechs unmunbigen Rinber und ihres ausge= machfenen Gatten, als ber Gatte und Bater nöthig hat gur Leitung eines Riesentrufts, und ferner bie Thatfache, baß bie Frau fich auch im fchlimmften Durcheinander niemals aus ber Faffung bringen läßt. Diefe Gigenfchaft zeigt fich am beften bei bem himmli= ichen "Muhvgeschäft" - ba fteigt bie Frau empor zu wahrhaft fcwindeln= ber Sohe, in die ihr zu folgen ber Mann nimmer hoffen barf. Man frage fie ba nach ben hausschuhen und fie wird prompt antworten: "Die famen mit ber letten Labung und bie ift im Schuppen". Der Cheherr frage nach fagen, daß fie nebst Schuh= und Ofen= wichfe und Burften, Scheuerlappen und Gieffanne in ein Fag berpadt fein Ramm und bie Bahnburfte hinge= fommen find, und er wird fofort er= fahren, daß fie nebft ben Rinberichu=

Bimmer! Mann — fie wird auch im wüfteften Durcheinander ber Schlufftunden einer Tagung nie ben Ropf und die Bugel verlieren. Und bag Frau Evange= line bas Saupt ihres Saushalts ift wird bewiesen burch ihre Unwesenheit in ber Legislatur. Gie hat ihren Mann jebenfalls fo im Zügel, baß er nicht zu mudfen magt - fonft mare fie nicht bort.

#### Bur Sundertjahrfeier der Bundes: hauptstadt.

Um 12. Dezember - nächften Dit= moch - wird bie Bunbeshaupifiabt Bafbington ihr Sunbertjahr=Feft be= geben. Im Rongreffe werben rebege= manbte Männer Bergleiche gieben gwi= ber Bunbeshauptfladt bom Sahre Bergleichen gleich groß und erfreulich

Schon im Rongreg ber alten Ron= foberation, bie bem Bunbe borauf= ging, mar bie Bunbeshauptftabt= Frage aufgeworfen worben unb Bor= fclage gur "Errichtung einer Bunbes= flabt, eines Bunbesgebaubes für ben Rongreg und bie Eretutibbeamten" gab es bie ichwere Menge. Aber erft in ber ameiten Sigung bes erften unter ber Berfaffung einberufenen Rongreffes, gu New Yort, tam es ju feften Befchluffen. Die Debatte hatte lange gebauert, benn Dem Dort, Bhilabelphia, Baltimore, Trenton, harrisburg und viele andere Ctabte machten ihre Unfpriiche auf bie Musgeichnung geltenb und eine Beitlang ichien es, als fei eine Bahl un= möglich. Rach langem Streite murbe ein Gefet paffirt, bas bem Brafibenten Bollmacht berlieb, ein Bunbes= Territorium auszuwählen, bas "nicht gebn Quabratmeilen am Botomac, an genb einer Stelle zwifchen ben Mün= bungen bes öftlichen Urmes und bes

Conogocheague, überfchreiten foll." Wafhington mablte jene Theile Marhlands und Birginias, bie fpater ben Ramen "Diftrict of Columbia" er= hielten und berfügte, bag bie Bunbes= bauptftabt auf ber breiten, wellen= formigen Glade gwifden bem öftlicen Arm bes Botomac und bem Rod Creet, angelegt werbe. Unfangs betrug ber Flächeninhalt bes Diftritts 100 Quabratmeilen, ober 64,000 Acres, ein County Marplands und eines Birginias, burch ben Potomac ge-schieben, umschließend. Im Jahre 1846 aber wurde bas am westlichen Ufer ge-

als Jüngling, als bas Land noch im Befige Lord Fairfar's war, und später als Solbat, oft babon gesprochen, baß ibm jene Gegenb als ber ibeale Re= gierungsfig für bie ihrer Freiheit gu=

firebenben Rolonien ericheine. Die bon Bafhington eingesette Rommission schloß am 12. April 1791 einen Rontratt mit ben Grundbefigern, laut bem alles für Strafen benutte Land toftenfrei abgetreten, bas für Bebaube benutte aber mit 25 Pfund für ben Ucre bezahlt werben follte. Bafh= ington felbst führte bie Aufsicht bei ber Unlage der Stadt und groß mar bie Aufregung unter ben bort feghaften armen Fischern und Farmern über bie Musficht marchenhaften Reichthums, ben bas Treiben ber werbenben Regierungeftadt in ihre bescheibenen Beimflätten bringen follte. Manchen mar bas Glud holb, Andere, wie ein Mann Ramens Carroll, ber ben groß= ten Theil bes als Capitol Sill befann= ten Trattes fein eigen nannte, fchloffen ihre Augen viele Jahre, ehe fich ihre golbenen Soffnungen bermirtlichten.

Um 15. April 1791 wurde bei "Jones Point" unter großer Feierlich= feit und freimaurerischen Beremonien ber erfte Grengftein gefett.

Major Bierre Charles L'Enfant, ein junger frangofischer Architett, ent= warf ben Blan ber neuen Stabt in einer Beife, bie fie als einen mahren Fürftenfig erfcheinen ließ. Muf bem ge= bulbigen Beidenpapier erftanben Barts, breite Strafen, Monumente, Springbrunnen und impofante Refervationen. L'Enfant war ftolg auf fein Wert, fo ftolg, bag er fich meigerte, feine Blane behufs Erleichterung ber Musbietung verfäuflichen Lanbes ber= bielfältigen zu laffen, bamit "Spetu= lanten nicht bie besten Grundstücke gur Errichtung entftellenber Butten" auf= taufen mögen; bie Folge mar, bag er aus bem öffentlichen Dienft entlaffen murbe. Giner feiner Uffiftenten, Andrew Ellicott, verwirklichte bes Meifters Architettentraume und lang= fam flieg bie Stabt aus ben Balbern und Moraften bes Gebiets empor.

Das Nächfle war nun bie Schaffung ber Regierungsgebäube. Für bas Rapitol murbe nach mancherlei hagli= den Streitereien ber Plan eines jungen Englanbers namens William Thornton angenommen, und biefer felbft wurde mit \$2000 Sabresgehalt als Regierungs=Architett engagirt. Um 25. September 1792 murbe in feierli= der Beife ber Grundstein bes Rapitols gelegt, und im felben Sahre murbe auch ber Bau bes "Saufes bes Prafibenten" ber Lieblingspfeife und fie wird ihm in Angriff genommen, nach ben Blanen bes jungen irifden Architeften James Solan bon Charlefton, G. C., ber fich in feinen Entwürfen ben nach bem Reller gebracht murbe; er Balaft bes Bergogs bon Leinfter in frage, wo "zum Donnerwetter" benn Dublin zum Borbild genommen hatte. Beibe Bebäude maren im Jahre 1800 wenigstens soweit fertig geftellt, baß fie bezogen werben tonnten, und bie hen in ben Ofen berpadt murben, und Ueberfiedelung begann. Und bas mar bas Alles, während fie in ihrem Ropf= feine fo einfache Cache, tropbem man den bie fcmere Aufgabe gu lofen fucht, noch in tleinen Berhaltniffen ftat, benn wie ein 6x9 Fuß Teppich paffend ge= es gab weber Gifenbahnen, noch macht werben tonn für ein 10x12 Fuß | Dampfboote und gu Baffer und gu Lande ging's nur langfam boran. Der bas haupt eines haushalts ift, fann | Untoften bes Umgugs" von Philabelphia nicht nur ber Sprecher einer Gefetge= nach Bafbington \$46,923 bewissigt benen Departements fanben auf amei "Badet Cloops" Plat und als biefe Fahrzeuge fich langfam ben Botomac hinaufbewegten, "berfammelten (Moore's "Siftorn of Congreft") Die meiften Bewohner Bafbington's an ben Ufern und bewilltommneten fie in herglicher Weife."

Die Wafhingtoner freuten fich über bie Untommenben, aber bie Gefühle biefer maren zumeist entgegengefetter Urt. Die Beamten mußten Die Reife in fcweren Boftfutiden gurudlegen unb brauchten eine bolle Boche bagu. Muf ber Fahrt ereigneten fich viele aufregende Abenteuer, Abenteuer, wie man fie nur in ber guten alten Beit erleben tonnte. In einem Briefe an ibre Tochfchen bem Bafbington bon 1800 und ter fchreibt Frau Abams, Die Gemablin bes Brafibenten: "Nachbem wir Bal-1900, gwifden ber nation bon bamals | timore berlaffen hatten, irrien mir Gesetzeberinnen, deren Colorado sich und bem Weltreich bes heutigen Tages. zwei Stunden lang im Walde umber, schon erfreute, haben, so heißt es, ben Und sie werden ein bantbares Thema ohne Pfad noch Führer finden zu tonhaben, ber Rontraft wird in beiben | nen. Bom Moment, ba man Baltimore berläßt, bis man bie Stabt erreicht, fieht man nichts als Balber. Die Stadt verbient eigentlich noch gar nicht, fo genannt zu werben. Sie und ba er= blidt man ein fleines Bauschen ohne Glagfenfter, in ben Balbern berftedt, burch die man meilenweit reift, ohne einem menschlichen Wefen gu be= gegnen."

Die Regierungsbeamten fonnten fich für ben neuen Bunbesfit nicht erwarmen. Go groß war bie Ungufriebenbeit. daß furg nach Beginn ber Rongreß= Situng eine Borlage eingebracht murbe, die nochmalige Berlegung ber Sauptftabt bezwedenb, und nur mit gwei Stimmen murbe ber Blan abgewiesen. Die Wigeleien ichienen fein Ende nehmen gu wollen. Der biffige portugiefische Botichafter, ber Abbe Correa be Gerra, nannte bie Unfieblung "bieCtabt großartigerDiftangen." In einer alten Befchreibung Bafh= ingtons beißt es: "Diefe Stabt ber Wildnig, bie man in einen Moraft ge= ftellt hat." Die Zeitungen, bie für Georgetown bie Bezeichnung ber "Stadt bon Saufern ohne Strafen" gefunden batten, berfuchten nun ihren Dig an bem Bunbesfit, ben fie bie "Stadt ber Strafen ohne Saufer" betitelten. Im Guben machte man fich gang befonbers über Bafbington's "Stadt am Botomac" luftig. Bon Rongregmitglieb John Colton Smith. bon Connecticut, einem ruhigen Beobachter, ift uns eine Beschreibung ber

Stabt im Jahre 1800 übertommen,

in ber es beißt: "Die Gefühle,

baufe bes Brafibenten entfernt. . . . . Unftatt bie auf ben Blanen gezeigten frage. Strafen zu finben, faben wir mit Musnahme von New Jerfen Abenue teinen einzigen Pfab. Bennfhlbania wiß mobilbegrundeten Reformbor-Abenue, die laut ben Zeichnungen bom Rapitol jum Prafibenichaftspalaft führen follte, ift borläufig nur ein breiter Moraft, an beiben Geiten bon Bufdwert eingeschloffen, bas nur nahe bem Saufe bes Brafibenten gelichtet wurde. Gichengebufch überall auf ben ber gefetgebenben Rorperschaft mehr höheren Stellen, Sumpfe in ben niebri= geren . . . Rurg gefaßt, wir befinden bie Steuergahler birett angeben.

uns in einer neuen Unfiedlung." Bas nicht war, tonnte noch werben, und die herren Beamten mußten bleiben. Um 17. Ottober 1800 fanden eingehen, als auf Borfchlage "gum fich bie Mitglieber beiber Saufer bes 6. Bohl und Beften." Da wird es benn Rongreffes gum erften Male gur Sigung, ber zweiten biefes Rongr ffes, in bem neuen Rapitol zusammen (bas aber immer noch lange nicht fertig feine fchlechten Politiker find, geht. Der war) und am 22. November begann Brafibent John Abams feine jährliche Unsprache an ben in gemeinsamer Sigung berfammelten Rongreß mit ben Worten:

"Ich gratulire bem Bolfe ber Ber= einigten Staaten zu bem Bufammen= treten feines Rongreffes in ber per= manenten Stätte ber Regierung, und ich gratulire Ihnen, meine Berren, gu ber Musficht auf eine Sitzungsftabt, Die nicht mehr gewechfelt werden foll."

\* \* \* Bafhington hat fich im Laufe bes Sahrhunderts zu einer ber ichonften Stäbte ber Belt berausgemachfen. Es ift berühmt megen feiner herrlichen breiten Strafen und flolgen Regierungepalafte und feinem Europaer, geschweige benn Umerifaner, wird es heute noch einfallen, barüber fpotten gu wollen. Die Stabt ift, wie bas Land und bie Regierungsmafchine, aus fleinen Berhältniffen in febr große bineingewachsen und bas heutige Rapitol bietet wohl fechsmal foviel Raum wie ber einzige anno 1800 fiehende Flügel. Rur eines ift nicht gewachfen: Das weiße haus!" Das haus des Brafibenten ift mohl etwas beränbert, (ber Saupteingang befindet fich an ber einftmaligen Rudfeite bes Gebäubes) bie innere Ginrichtung verbeffert mor= ben, aber bie Blügel, beren fpateren Unbau fcon Wafhington in's Muge gefaßt hatte, fehlen heute noch. 2113 John Abams bor hundert Jahren in bas "Weiße Saus" einzog, fanb er es nicht ju groß und Frau Abams meinte, es fei "bem Gehalt bes Brafibenten febr gut angepaßt," im llebrigen flagte fie barüber, bag bie Wanbe noch nicht troden, sowie feine einzige Rlingel im Saufe fei und es fehr fchwer falle, bas= felbe zu beleuchten -elettrisches Licht ober auch nur Gas ober Betroleum fannte man bamals eben noch nicht. Die Bautoften bes Saufes bes Brafibeuten beliefen fich auf etwa \$250,000, feitbem wurden rund \$1,750,000 für Reparaturen und bie Erneuerungen ber inneren Einrichtungen ausgegeben; fchen feit bielen Sabren wurde geflagt, bak bas Gebaube für bie heutigen Unfpriiche gu flein fei und ber Unbau bon Glügeln murbe icon oft borgeichlagen. aber ber Rongreß tonnte fich niemals Das genügt wohl - eine Frau, Die Rongreß hatte "für Die nothwendigen | bafür erwarmen. Run wird anläglich ber Sundertjahrfeier wieder ein ener= gifcher Berfuch gemacht werben, bie bung sein, sie ist bagu wie geschaffen und im Juni (1800) ging's los. Die Bergrößerung burchzuseben. Oberst A. Bingham, Der Offigier, bem bie Aufficht über bas "Beife Saus" übertragen ift, hat ein Chpsmodeil bes borgeschlagenen "grofieren Prafibentenhaufes" herftellen laffen und wird bies nebft eingehen= ben Blanen und Zeichnungen am 12. Dezember bei ber Sundertjahrfeier ben berfammelten Staatsgouberneuren, Rongregmitaliebern und anberen hoben Gaften porführen und bie Rothwendig= feit ber Musführung feiner Blane bar=

#### Lotalbericht.

Benn bie Grundeigenthums=Borfe

bon irgend welchem Ginfluffe auf bie

guthun fuchen. Db es ihm gelingen

wird? — Möglich, Der Kongreß ift ja

in rechter Geberlaune und bem

"Surplus" muß fo fonell wie moglich

ein Enbe gemacht werben. Das erfor=

bert icon bie ftaatsmännische Beisheit.

(Rur bie ,Conntagpoft.") Die Boche im Grundeigenthume. Martte.

Staatsgefetgebung ift, und nach bis= ber gemachten Erfahrungen ift bies ber mohl angunehmen, wird es Drainage-Behörbe nicht gelingen, eine beabsichtigte Erhöhung ber Steuerrate bon 1 auf 1 Prozent für ben Begirt burchzubruden, und bie Steuer=Re= visions - Behörde wird gezwungen werben, mahrend jedes Beschäftstages im Jahre ihres Umtes zu malten, anftatt, wie bisher, nur etwa zweier Monate, und bafür \$7000 per Jahr und Mit-

glieb gu beziehen. Beibe Dagregeln find für bie Steuerzahler bon großer Bebeutung, und in beiben Begiehungen hat bie Borfe am letten Mittwoch ent= schieben Stellung gu Gunften ber Steuergahler genommen. Die Borfe mirb ebenfalls für einen Bufat jum Steuergesete eintreten, welcher bie Steuerbeschräntung bon 5 Prozent auf ben für Steuerzwede eingeschätten Werth, alfo 1 Prozent auf ben wirfli= chen Berth bes Grunbeigenthums wieberherftellt.

Die lettgenannte Magregel ift in Birflichfeit bie wichtigfte bon allen, und gwar nicht allein für bie Steuer= gahler birett, fonbern auch für bie Bu= funft bes gangen Grundeigenthums= geschäftes. Die Ungewißheit ber bon Grundeigenthum zu tragenden Ab= gaben, welche burch bie fattfam be= tannte obergerichtliche Entscheibung in ber Steuerfrage herbeigeführt wurbe, ber Steuerfrage herbeigeführt wurde, ist zur Zeit das größte hinderniß im Wege einer gedeihlichen Entwidlung des Marttes. Zwar ist auch die neuerdings wieder zu Tage getretene Agitation der Bummelvögte" in den Kreisen der Bauarbeiter beklagenstwerth, allein sie ist dei Weitem nicht bon ber Tragmeite, wie bie Steuer=

Es ift allerbings febr fraglich, ob bie Grunbeigenthums Borfe mit ihren ge= fc,lägen viel Erfolg in ber nächften Staatsgefeggebung haben wirb, benn bie "prattifche Politit" in ber Ge= Stalt ber Neueintheilung bes Staates in Rongregbegirte und ber Bahl eines Bunbesfenators burfte bie Mitglieber intereffiren, als Magnahmen, welche Wenigftens haben bisherige Erfahrun= gen gezeigt, bag bie Berren in Spring= field mehr auf reine politische Fragen barauf antommen, wie weit Ginflug ber Grundeigenthums=Borfe, beren leitenbe Mitglieber übrigens auch gum Brafibenten ber Borfe für bas nächfte Jahr borgefchlagene S. G. Dietrich, ein Mann bon beutscher Abftammung, ift ein gang gewiegter prattifder Politifer, Republifaner, Beteran bes Bürgerfrieges, in welchem er fich ben Rang eines Oberften erwarb, und bon gang ausgeprägter Thatfraft, bon beffen Ginflug in Springfield biel erwartet werben barf.

In ber 3mifchenzeit geht bas Be= fcaft, wie Frit Reuter fagen wurbe, "fien ollen ichewen Bang." Auf einiger= maßen lebhafte Bochen folgen folche bon anscheinenbem Stillftanb, allein es fann weniaftens nicht gefagt werben, baß ein Rudgang eingetreten ift.

Bahl und Beirag ber mahrend ber Boche registritten Bertäufe maren:

 
 Zusammen.
 400

 Borbergebende Boche.
 385

 Entiprechende Boche von 1899.
 389

 Entiprechende Boche von 1898.
 382

 Entiprechende Boche von 1897.
 428

 Entiprechende Boche von 1896.
 355
 \$8,930,137 1,545,586 1,579,034

Der Samilton Club, eine Orga= nifation bon Republitanern, bormie= gend jungeren Leuten, fieht fich nach einem eigenen Beim im Geschäftstheil um. Zwei Eden am Jadfon Boulevarb fleben auf ber engeren Bahl, mit ber Nordweft-Ede bon Michigan Boul. im Borbergrund. Der Grund, 38×171 Buf, gehört bem Bed'ichen Rachlaffe und fleht in Grundpacht bis 1915 an bie Arghle Co., welcher bas fechsftodige Gebäude gehört. Das lettere fonnte mit wenig Mühe und Roften für die 3mede bes Clubs umgebaut werben. Die an= bere in Aussicht genommene Liegen= schaft ift bie Gubweft-Gde bon 3ad= fon Boulevard und Dearborn Str. 50×70 Fuß, auf meldem allerdings erft ein zwedentfprechenbes Bebaube auf= geführt werben mußte, vielleicht mit Untauf angrengenber Grundftude. Das Bed'iche Grundfiud murbe eine ein= malige Ausgabe von vielleicht \$150,000 und eine jahrliche Grundpacht bon vielleicht \$10,000 bedingen. Die an= bere Ede fonnte für vielleicht \$300.000 getauft werben, und ein Neubau wurde weitere \$300,000 foften, aber auch ein erflectliches Ginfommen abmerfen.

Im. Dt. Criffy berfaufte bie Liegenschaft 3814-3816 Michigan Abe. 37×203 Fuß mit breiftodigem Stein gebäube, an R. Digon Martin für

\$35,000. Die Liegenschaften 2913-2915

Wabafh Abe., 48×193 Fuß, mit Holzgebäuden, und 2922-2932 Michigan Ube., 119×173 Jug, mit breifiodigem Steingebäube, murben bon Bill. S. Moore an Lora 3. Moore für \$60,= 000 überfdrieben. Lambert Tree faufte bie Liegen=

schaft 339 Clark Str., 25×100 Fuß, mit vierstödigem Gebaube bon bem Schoolfield'ichen Rachlaffe für \$50,= 000. Die amtlichen Ginschätzungen find \$57,020, begiv. 37,750, bie lettere bon ber Steuerbehörbe. U. Montgomern Barb faufte bon

ber Infurance Co. of North America 100 bei 253 Fuß an 47. Str., nabe Woodlawn Abe., für \$33.500. und wird bort ein großes Flatgebaube auf= führen laffen.

Der große Reith'iche Getreibespeicher mit 288 bei 800 Fuß Land an ber Submest-Gde bon Salfteb Str. und bem Fluffe ift im nachlagperfahren an bie Erben bon Gbfon Reith für \$168, 000 übertragen worben. Die gericht= liche Ginichagung mar \$250,000.

Al Hahman und Will J. Davis, bie Befiger bes neuen Illinois Theaters, 22-26 Jadjon Boul., überschrieben bas Unwesen, einschlieflich bes 99iahrigen Grundpachtvertrages auf bas Land, 81 bei 161 Fuß, für \$250,000 an bie Sanman-Davis Co., eine Rem Berfen Rorpericaft, beffer als Theaters truft befannt. Die Grundrente ift \$15,000 per Jahr.

Lebi 3. Leiter überfchrieb an feine Frau, Marn I. Leiter, Die Liegenschaft 199-201 Mabifon Str., 54 bei 184 Jug, mit fünfstödigem Gefchafts= gebäube, für \$125,000. Die amtlichen Einschätzungen bes Grundfludes maren \$256,620, beam. \$158,450.

Das vierfiodige Apartmenthaus an ber Guboft=Ede bon 60. Str. unbRim= bart Abe., mit 88 bei 157 Fuß Land. wurde bon einer Baufpefulanten-Firma an Sarry B. Minsworth für \$100.000 berfauft.

Bon Gefcaften im Sonothefenmarft ift eine Unleihe bon ber Provibence Life & Truft Co., Philabelphia, \$75,000 für fünf Jahre gu 51 Brog. ermähnens= werth. Die Sicherheit befteht in einem unparzellirten Rompler bon 5 Mcres zwischen Dat und Quid Abe. und Monroe und Billiam Str. in Brobifo. Unbere bon Finanginftituten unb Berficherungs = Gefellichaften gemachte

Unleihen ichloffen ein: Rational Life, \$16,000 für fünf Jahre gu 5 Brog. auf 30 bei 178 Fuß an Michigan Abe., nabe 40. Str.; Massachusetts Mutual, \$18,000 für bier Jahre ju 41 Brog. auf 75 bei 125 Jug an Bincennes Ave., nahe 43. Str.; Chicago Title & go Title & Truft, \$10,000 für feche Jahre gu 6

Todes-Mingeige. und Befannten die traurige Radricht,

August hader im Atter bon 27 Jahren am 6. Oftober nach kurzem Zeiden gestoben ist. Die Beerdigung stadet katt am 9. Dezember, nm 1 Uhr Rachmittags, vom Trauersbause, 149 Jahdon Abe., nach Graceland. Um stille Theilnahme bitten die trauernden hinterbliebenen: Shriftina Bader, Mutter. Anna und Bilhelm, Gefchwifter

#### Beutsches POWERS

Sonntag, den 9. Dezember 1900: 11. Abonnements-Borftellung. Aen einftudirt:

#### Mamjell Nitouche. Bandebille in bier Aften bon Meilhac und Millard. Mufit bon Berne.

Sige jest gu baben!

Erftes Kongert und Ball, gegeben bon bem

..ARION BANDONIAN CLUB.. in Bider Bart Salle, Korth Abe. und Milwaulee Abe. Countag, ben 9. Dezember, Rachmittag und Abend. Tickets für Mitglieder 25c @ Paar; Tickets an der Thür 15e @ Perfon. Eröffnung 3 Uhr Rachm.

#### Großes Preis-Skal-Turnier

Conntag, 9. Dezember 1900 im großen Caale ber Sudfeite-Gurnfalle, 3143-47 State Str.

Sinjas 81.00 @ Berfon. Anfang Abends 7 Uhr punftlich. Alle Stativiter fürd freundlicht eingeladen, an die fem großen Turnier theitjanehmen. Ichtangsvoll, Juftus Emme.

#### Großes Konzert und Ball Teutonia Männerchor am Conntag, den 9. Dezember 1900, Anfang 7:30 Abenbs.

Schoenhofens Halle. Ede Milmantee u. Eintritt für Berr und Dame 50c. beg2,9

FREIBERC'S OPERNHAUS. Sountag, den 9. Dezember Hotel Klingebusch

ogialer Enrn-Ferein -"Die Rauber !" Bon Friedrich am Countag, ben 9. Dezember 1900.

### Weihnachten!



älteftes und beftes Wabrifat.

Chicagos

Gin autes Biano ift ein Geft- Gefchen! on bleibenbem Werthe.

Wir bertaufen bas Bauer-Biano - ein anerfannt unübertroffenes Inftrument ju Breifen, ju benen Bianos wirflich erfter Klaffe bei feiner anderen Firma in Chicago gu haben finb. Werner aute Rem Porter Nabrifate au

niedrigften Breifen. Bargains in etwas gebrauchten Pianos.

Befucher ftets willtommen.

#### Julius Bauer & Co. 224-226 Wabash Ave.

Fon Ponnerftag, 13. Deg., bis jum 22. Dez. werden wir Abende offen halten.

#### The CHICKERING behauptet fich leicht als

Das wirklich Große Piano.

Seine jegige Stufe ber Entwidelung hemeift bies über allen 3meifel.

Berfauft in Chicago nur bon Clayton F. Summy Co.





Fure alten Glafer fchwächen Euer Augenlicht. Brillen angehaht burch Tr. Summerfielb, welcher Eure Aug-gen foftenfrei unterjudit und behandelt.— Seine Killen flärten bie Sehfähigtett, beilen Robfsweh, Auftrengungen ber Augen und verbeffern alle Echwächen ber Sehfraft.

14:k. maifin Gold, 88.75. 14:k. Gold gefüllt, garantirt 10 Jahre, herabgefent von 83.50 auf 81.75. Große Preisberabfchung in allen anderen Maaren für 30 Tage. — Granulirte Augenlider und wunde Augen foftenfrei lurirt. DR. SUMMERFIELD.

#### 89 D. Randolph Str., amifchen State u. Dearborn Weihnachts = Geschenke



Diamanten, Juwelen, herren- und Damen-Uhren, Kelfen und Silbermaaren . Reuheiten aller Art

fanft man am besten und billigften in bem größter und albefannten Juwclen : Gefchaft von A. Strassburger,

563 LINCOLN AVENUE.



L. BOEHME, 131 Fowel Ave.

## Weihnacht-Pianos.

Außer unserem großen Lager von Kimball Dianos, das nen, bochfein und vollständig ift, offeriren wir

#### ... Spezielle Bargains...

in Bignos, Die leicht "ihopworn" find ober in Tauid für Rimball genom= men murben. Bir führen ein paar Beifpiele an:

| Gilbert                  | Booth Bros\$165      |
|--------------------------|----------------------|
| Lyon & Healy \$85        | Steinman \$165       |
| Marfhall & Wendell. \$90 | Hallel & Davis \$175 |
| Proffer & Son \$100      | Sterling \$175       |
| Victor \$105             | Whitnen\$185         |
| Bradford \$110           | Anabe \$240          |
| Adam Sdjaaf \$115        | Chickering \$250     |

Sallet & Dabis Pianes, thatfachlich nen, \$240, \$250 und \$275; frühere Breife \$350, \$410 und \$425.

Square Pianos, \$20, \$25 unb \$30.

Leichte Abzahlungen bei allen Gintaufen.

#### W. W. KIMBALL CO.

(Etablirt 1857.) S.W.-Ecke Wabash Ave. & Jackson Blvd. Geo. Schleiffarth, beutider Berfaufer.

#### Schöne neue Feiertag = Bianos zu niedriaften Breifen

Evon & Healy offeriren unerhörte Werthe.

Behn erfter Rlaffe Fabrifate neben einander ausgestellt, einschließe lich Steinwans, Anabes, Rrafauers, Fifchers, Sterlings und andere.

Befucher freundlichft eingeladen. - Sehr feichte Baffungs-Bedingungen.

Rein intelligenter Raufer follte einen Dollar in einem Piano anlegen, ebe er nicht einen Befuch bei Lyon & healy gemacht hat. Diefe Firma macht eine munderbare Unsftellung in Feiertags=Bianos. Alles was eine 37jahrige Erfahrung im Dufitgefchaft ih= nen gelehrt hat, bas bie Chicagoer wollen, führen fie in ben prächtigen Inftrumenten, Die fie jest ausftel: Ien. 3m Ton, Aussehen und namentlich auch im Preis gibt es nichts in ber Stadt, mas fich vergleis den liege mit biefen neuen Teiertags-Bianos.

Etwas aus ber Muswahl, Die Guch geboten wirb, lägt fich aus ber Thatfache entnehmen, bag über fünfzig neue Facons pon Uprights gezeigt merben, und bag bie neueften Erzeugniffe bon gehn ber beften Sabrifanten neben einander im Lyon & Bealy Baa= renlager ausgestellt find. 3hr tonnt ein burchaus aut gemachtes guverläffiges Biano bon altbefanntem Damen und garantirt bon Spon & Sealp für \$50 bis \$100 meniger erhalten, als gewöhnlich anbersmo ges forbert wird für Inftrumente mit fleinem ober feis

Angenommen 3hr wollt ein Biano, bas nicht gu toftfpielig ift. Ceht Euch bas neue Affortiment in Uprights ju \$125 bis \$150 an auf leichte Abgahlun: gen. Ober wenn 3hr etwas biel befferes wollt, fo ift ba ein neues \$175 Upright bon wirflich gutem 2Ber: emilnicht mit Attadment für Die Rach: abmung bon Sarfe und Mandoline in ben \$150 und

Diesenigen, die Bianos zu mittseen Preisen suchen, sinden bier nicht eine Sorte, wie andersmo, sandern jünf verschiedene Fadricate zur Auswahl. Und solche reiche volltönige Pianos sind jetten zu sinden. Der Anschlag ift im dochsten Grede resdoniju und erfreut den Kenner. Ihr tonut die auf des kleinste Detail befriedigt werden in Bezug auf Gestaufe und die Jonispartirungen und den Preis, den John auf gestaufe und die Jonispartirungen und den Preis, den John auf gestauft, die anderswo nicht zu haben sind.

In Rianos der feinsten Sorte stehen Loon Edealy unerreicht da, denn die Steinwohs und Knades Biano-Jimmer enthält eine Angahl der führlierige fien Judispartieringen und Kenadnah, der ein Padyskand oder ein feines Upright Piano zu faufen beablichtigt, sosse das glieben dabussatten. Wir verlangen feine beddich seinen abzustaten. Breise für Steinways ober Rnabes, thatfächlich schlieben wir oft einen Bertauf mit biesen in ein paar Minuten ab, wegen bes unfraglichen Werthes

Jeder, ber ein billiges Piano tauft, mit ber Ab-fict, es fpater für ein bessers umgutauschen, fin-bet es sehr au feinem Bortheil, bei Lyon & Sealb au tauten, benn solche Pianos können für ein Steinab ober Rnabe umgetaufcht werben. Auber ben prächtigen Werthen, Die biefe Boche

Drei neue große Sterling Uprights in fanch Bals nut, eine prachtige Gelegenheit ju \$225. Der e gante Bau ber Balnut tritt nicht gut herbor beiem prachtige eichnitzen Mufter, baber, 1 nitt ihnen aufzuräumen, werden fie zu diesem Pre

Cehr bubides prachtboll eingelegtes fpegielle Art Gin febr feines Steinway Baby Granb, fo gut

wie neu, \$500.
Schönes Sterling Colonial Mahoganh Upright, war in paar Monate vermiethet und ist deinahe wie neu, 212. Vier Uprights in sanch Holz, don einem gerahe uns dem Katalog gestrichenen Muster unsterer reguläzen Kartie zu \$124 auf leichte Abgahlungen. Dies ind Merthe, sint welche Ihr anderswo \$175 oder webe kendelen milit. bezahlen milgt.

gebrauchte Anabe Uprights, größte Sorte, 3 und Mahogand Gebäufe, alles ptächtige 3u-te, werden diese Woche zu \$275 offeritt. Eine Gelegenheit, ein Anabe zu einem nominellen ju erhalten. Leichte Bedingungen.

Beicht gebrauchte und ,,fecoud hand" Pianos

Bir offeriren eine grobe Auswahl Pianos Allen, bie ein erfter Rlaffe Biano bon gutem Ton fuchen ju einem Bruchtheile bes Original-Preifes. de ein eister Klafte Fabra den der giem Lon jugen zu einem Bruchfelie des Original-Kreifes.

Bose Malnut Ihright, \$150; Holle & Dabis Ihright, \$175; Dobson Ihright, \$185; Colstering Ihright, \$185; Ebstering Ihright, \$185; Ebstering Ihright, \$185; Ebstering Ihright, \$150; Seteinway Ihright, \$150; Seteinway Ihright, \$150; Ebstering Ihright, \$150; Ihright,

#### Beidte Abjahlungen.

Bir liefern ein Piano gegen Bezahlung einer Mei-nen Baarfumme und erlauben leichte monatliche Ab-berechnen nur einfode Sinfen für die Bequemiichteit. Bianos, jest getauft, werden bis Beibnachten toften-teit auffhabete Berfaumt nicht, biefe Boche einen Infpettions-Berfuch abguftatten.

Pianos ju vermiethen für aufwärts von \$3 per Monat.



Lotalbericht. Der Grundeigenthumsmartt.

(Fortfegung bon ber 4. Seite.)

Prog., auf 30 bei 125 Fuß an Stemart Abe., nabe 64. Str.: Title Guaran= tee & Truft, \$18,000 für brei Jahre gu 5 Brog., auf 50 bei 107 Fuß an Man Str., nabe Bafhington Boul.

Die Saymartet Theatre Co. ftellte eine Bondausgabe von \$25,000, gahl= bar am 1. Mai 1907 und 6 Brog. Bin= fen tragend, burch Sypothet ficher. Die Sicherheit besteht in dem in 1986 ab= laufenden Grundpachtbertrag auf 120 bei 187 Fuß, 163-169 Weft Madifon Str., und bem barauf befindlichen fünfstödigen Theater= und Office= gebäude.

Unter Bauanleihen find ermähnens= werth: \$35,000 für fieben Jahre ju 6 Prog., auf 100 bei 143 Fuß an ber Suboft-Ede bon Sheriban Road und Ebgecomb Blace, nebst \$60,000 toften= bem Neubau; \$65,000 für fünf Jahre au 4 Proz. auf 60 bei 180 Fuß, 233 bis 235 Randolph Str., nebst acht= ftödigem Geschäftsbau, \$80,000 to= ftenb; \$25,000 für fünf Jahre gu 5 Brog. auf Grundpacht bon 125 bei 479 Jug an ber Guboft-Ede bon 39. Str. und Lowe Mbe., nebft \$25,000 toftenber Fabrifanlage; \$26,000 für fünf Jahre gu 51 Brog., auf 50 bei 123 Fuß an ber Nordoft-Ede bon Bincennes Abe. und 46. Place, mit \$50,000 toftenbem Apartmenthaus, und \$12,000 für acht Jahre zu 41 Brog., auf 187 bei 165 Fuß an ber Nordweft-Ede von 65. Str. und Rimbart Abe., mit \$50,000 toften= ber Rirche für bie Erfte Presbyterianer=

Gemeinbe bon Woodlamn. Unbere ermähnenswerthe Unleihen | warb, 105 47. Str. Robert R. Snifber Boche maren: \$16,000 für fünf Jahre gu 6 Brog., auf 125 bei 280 Fuß an ber Rreuzung ber 76. Str. und Belt Line=Bahn; \$25,000 für fünf Jahre zu 6 Proz., auf 99 bei 120 Fuß an der Gubweft-Ede bon Clark Str. und Chicago Abe. in Evanfton; \$10,= 000 für fünf Jahre gu 5 Brog., auf 50 bei 183 Fuß an Monroe Abe., nabe 61. Str.; \$10,000 für fünf Jahre gu 6 Brog., auf 50 bei 125 Fuß an 43. Str., nahe Marshall Str.; \$22,000 für fünf Jahre gu 5 Prog., auf 49 bei 123 Fuß an ber Guboft-Ede bon Sebamid und Dat Str., mit breiftodigem Store= unb Flatgebäude; \$15,000 für fünf Jahre au 5 Brog., auf 125 bei 99 Fuß an ber Subost-Ede bon 47. Str. und Prairie Abe.; \$10,000 für fünf Sahre gu 51 Brog., auf 25 bei 125 Fuß an Leavitt Str., nahe Beft Madifon Str.; \$16,= 000 für fünf Jahre gu 5 Brog., auf 30 bei 130 Jug an North State Str., nahe Burton Place. Die Bermalter ber Northweftern

Uniberfität haben auf bas Grundftud 148-164 Ringie Str., 133 bei 200 Jug, nebft bem jest im Bau begriffe= nen großen Rühlfpeicher für bie 2. Booth Bading Co., welcher bis au \$400,000 toften wird, eine Spothet bon \$340,000 für gehn Jahre gu 4 Proz. aufgenommen. Die Rorths western Mutual machte bie Unleihe. Auf bie Liegenschaft 212 State

Str., 29 bei 144 Fuß, mit fechaftodi= gem Gefcaftsgebaube, murbe bon einem Bofton Finanginftitut eine Unleihe bon \$100,000 für fechs Jahre gu 31 Brog. gemacht. Die amtlichen Ginschätzungen ber Sicherheit waren \$357,590, beam. \$281,820.

Muf bas bierftödige Apartmenthaus an ber Norboft-Ede bon Grand Boul. und Bafbington Bart Square, mit 66 bei 141 Auf Land, murbe eine Unleibe bon \$60,000 für fünf Jahre gu 54 Proz. gemacht.

In Bezug auf Shpotheten auf Farm = Landereien in nordweftlichen Staaten ift ber folgenbe Monatsaus= weis ber Bearfon=Zaft Land Crebit Co. bon Intereffe:

| 24 |                          | VII                            | V                   | HEL                                                  | clie |   |                                                                                                           |                                                             |     | 2 .                                                                   |     |
|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 16.<br>19.<br>19.<br>18. | Ma<br>Apr<br>Jul<br>Jul<br>Sel | ril<br>ii 1<br>guft | 1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900<br>1900 | 0    |   | Tukenk<br>10,565,<br>10,433,<br>10,530,<br>10,658,<br>10,635,<br>10,635,<br>10,797,<br>10,922,<br>11,081, | 478<br>382<br>247<br>260<br>817<br>153<br>503<br>978<br>813 | Uet | 8infer<br>324<br>648<br>336<br>324<br>355<br>259<br>259<br>144<br>144 | ige |
|    |                          |                                |                     | -                                                    |      | - | THE .                                                                                                     |                                                             |     |                                                                       |     |

In ben Rreifen ber Baufpefulanter und Rontrattoren wird auf bie fic wieber bemerkbar machenben Unruhen unter ben Bauhandwertern nicht febr viel Gewicht gelegt, Erstens ift bie Jahreszeit einer erneuerten Agitation | fehren." - F. Scott, Barrensburg, nicht gunftig, und zweitens find mit

mehreren ber wichtigften Arbeiterber-Freberid &. Beaboby, Evanfton. 3. M. Force, 883 G. Lawnbale Abe. bindungen binbenbe Bertrage auf brei Names R. Covington, 744 Soward Sabre abgeschloffen und man erwartet, Abe. John Q. Wilfon, 68 Lincoln bag anbere Gewertschaften folgen mer-Abe. John G. Butler, 4 Inftitute Bl. Joseph Bruder, 284 Belben Abe. 28m. Bahl und Roften ber Reubauten, für welche mahrend ber Boche Bauerlaub= B. Munfell, 7752 Samthorne Abe. William Requa, Sotel Metropole. James B. Whebon, Birginia Sotel. James M. Munn, Evanfton. Charles 5. Remton, 6140 Mabifon Abe. Mongo N. Reefe, Chicago Beach Sotel. \$743,050 Samuel 3. Coofe, 3261 Grobeland Mbe. William S. Porter, 116 Ebge= mont Abe. Arthur &. Sartlen, Auftin. Bictor C. Sanborn, La Grange. Geo. Für eine Ungahl bebeutenberer Be-B. Mills, Evanfton. Joseph B. Clyens, schäftsbauten find mahrend ber Boche 1008 23. 64. Str. James C. Linn, Rontratte abgeschloffen worden. Dar= 1784 2B. 102. Str. James 2B. Dri= unter befinden fich: Bilberrahmen= ber, 13 Raleigh Court. Fabrit, 336 bei 263 Fuß an Weft 19.

niffcheine ausgestellt wurden, find:

Str. und ben Burlington-Geleifen,

\$100,000; Fabrit für die Davidson

Bros.' Marble Co. am Fuße ber Dr=

leans Str., füdlich bom Northweftern=

Bahnhof, \$20,000; Wagenschuppen

für die City Railway Co. am End=

puntt ber Bentworth Abe.=Linie in

Unter neuen Apartment= und Flat=

gebäuden find ermahnenswerth: Drei=

stödiger Bau, 50 bei 63 Fuß, an Sheriban Road und ber Northweftern

Sochbahn, \$28,000; breiftodiger Bau,

42 bei 55 Fuß, an Jackson Ube., nahe

64. Str.; dreiftodiger Bau, 68 bei 80

бив, 4808-4812 Ebans Abe., \$25,=

000: breiftodiger Bau, 62 bei 110 Ruf, Guboft-Ede bon Cheriban Road

und Windfor Abe., \$35,000; breiftodi=

ger Bau, 111 bei 50 Fuß, an Rofeby und Datin Str., \$22,000, vierftödiger

Bau, 50 bei 120 Fuß, 4634-4636 Dregel Boul., \$50,000; vierftödiger

Bau, 150 bei 161 Jug, Nordweft-Ede

Michigan Abe. und 51. Str., \$200,=

000; breiftodiger Bau, 31 bei 94 Tug,

Die Großgeidworenen.

Sie treten icon morgen, eine Woche früher als üblich, ju ihrer Sitzung gufammen.

Die Grofgeschworenen für ben De=

gember=Termin werben icon morgen,

eine Boche früher, als üblich, zu ihrer

Sigung zusammentreten, ba biefelbe

noch bor ben Beihnachtsfeiertagen be=

endet werben foll. Die Lifte, welche

ber Grand Jury unterbreitet merben

wird, enthält etwa 200 Falle, bon

benen Die meiften aber Bagatelliachen

find. Bie bermuthet wird, werben fich

Die Großgeschworenen aber, im Gin=

flang mit ber Empfehlung ihrer Bor-

ganger, mit ber Untersuchung gegen bie

Balter bon berrufenen Birthichaften,

mit ber Zivildienftbehörde und ber

Firma Beber & Ranter beschäftigen.

Das Loos hat die nachstehenden Bür=

ger gur engeren Musmahl für bie 23

Mitglieder ber Grand Jury beftimmt:

henry E. Greenebaum, 3337 Michi=

gan Abe. Julius L. Serton, 3914

Glis Abe. Philipp Lauer, 667 B.

22. Str. Ebward A. Burthart, 193

B. 12. Str. Milliam McCon, DC=

Cons Hotel. Sugh M. Wilson, 180

Barry Abe. Charles 3. McCarthy,

197 Grand Abe. Martin Damfon,

Balmer Soufe. Dwen B. Jones,

Die Rinder zeigten es.

Birkung ihres warmen Getranks am

Morgen.

"Ich ergählte einer Freundin babon

und fie fagte, wir trinten nur Poftum

Food Raffee zu unferen Mahlgeiten

und es ift fo ein Troft, etwas gu haben,

Es war ein enticiebener Erfolg unb ich war entzudt bon feinem reichen, be-

litaten Aroma. In turger Zeit be-mertte ich eine bebeutenbe Befferung

meines Zuftandes und wurde Monat

auf Monat beffer, bis ich jest völlig ge-

fund bin und meine Arbeit im Schul-

gimmer mit Luft und Liebe beforge. 3ch

wurbe für fein Gelb gu bem nerben= gerftorenben regularen Raffee guruds

nervos mar.

1777 Deming Blace, \$16,000.

Auburn Bart, \$100,000.

#### Zafdendiebe eingefangen.

Dowohl Chrus Stowe nur ein frieb= licher Uderbürger und im Borort Maple Part mobnhaft ift, fo hat er fich geftern boch zwei hiefigen Taschendieben über= legen gezeigt. Stowe ftanb auf ber bin= teren Plattform einer bicht mit Baf= fagieren befegten Salfted Str.=Car. Un ber 63. Str. fühlte er eine frembe Sand in feiner Zafche und brehte fich baraufhin bligichnell um. Reben ihm ftand ein Mann, ber bor= gab, R. C. Logan zu heißen und ein ehrfamer Rohlenhandler zu fein, als Stome ihn beschulbigte, einen Dieb= ftahl bersucht zu haben. In ben Streit ber Beiben mischte fich ein anterer Baffagier, ber für Logan Partei ergriff. Ploglich machten Beibe ben Berfuch, abzuspringen. Stome hatte fie aber rafch am Schlaffitchen gefaßt und ließ nicht eber los, bis ein Poligift gur Stelle war, ber bie Rerle nach ber Stocknards-Station brachte. Dort erfannte man in Logan's Beglei= ter einen gewiffen M. G. Bagner, welcher ber Polizei ichon lange als unbor= theilhaft befannt ift. Richter Figgeralb legte Logan und Wagner eine Gelb= ftrafe bon je \$85 und die Roften auf.

\* Richter Wallace bufte geftern Patrid Rane um \$25 und bie Roften, weil er ber Wittme Bafon, an 38. Str. und Barnell Abe. wohnhaft, ein Span= fertel aus bem Sof geftohlen hatte, bas fie fich gu einem lederen Beihnachts= braten heranmäften wollte.

#### Marfiberiat.

Thisage has 8 Terember

| Chicago, ben 8. Degember 1900.                       |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Getreibe.                                            | 10      |
| 2Beigen - Dezember\$0.70}                            |         |
| 3annar 0.709<br>Februar 0.711                        | 12      |
|                                                      |         |
| Mais - Dezember 0.363                                | 8 /     |
| Janu <b>o</b> r                                      |         |
| Safer - Dezember                                     | 1       |
| Mai 0.233                                            | 8 3     |
| Baarpreife - Beigen, 653-74gc; Dais 353-37c;         | Ola     |
| Safer 22-27c; Gerfte 38-60c; Roggen 46-194c;         | Dia Dia |
| Flachsfamen \$1.55-\$1.631; Timothb Ricefamen \$4.50 | be      |
| per 100 Bfund; Sen, \$6.00-\$14.00 per Tonne.        | u       |
| Provistonen.                                         | Ø10     |
| Schmaly - Dezember                                   | fd      |
| 3anuar 6.872                                         | a re    |

Berichiebene Bebrauchs : Artitel. Breife, die bon den Engros Firmen ben Rleinhandlern berechnet werden.

| The second secon | batthet Holle. Other W. Jones, 6626 Rimbart Ave. Charles F. Craber, H. Theron M. Woodsward, 105 47. Str. Robert M. Sniffen, 153 Dearborn Ave. David M. S. Cohen, 529 Cleveland Ave. Robert L. Henry, 3056 Grand Boul. John A. Devore, 4850 Rimbart Ave. Harry                                                                                                                                                                                                                                                      | Simbeeren   0.19 -0.20     Rojinen - Musfateller   0.08 -0.10     Vondom Labers, per Kiste   1.50     Jondom Labers, per Kiste   1.50     Jondom Labers, per Kiste   1.50     Jameiener Aurranten   0.13 -0.15     Jitronenschaften   0.11     Zertagona Mandeln   0.16     Tertagona Mandeln   0.16     Tertagona Mandeln   0.15     Tertago   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The second secon | Berfins, 3774 Ribge Ave. C. M. Linnington, 644 Washington Boul. Abbot Livermore Abams, 350 Ontario Str. John G. Cooper, 376 Daf Str. Wm. H. Moorhand, 2869 Archer Ave. Wm. E. Riblen, Western Springs. John A. Boland, 522 Burlington Str. Alfred M. Compton, 946 Garfield Boul. Elias Gunnell, 9830 Ave. "H. John Griffiths, 3806 Michiaan Ave. Jas. A. Rantin, 7052 Pale Ave. Erwin A. Rice, 6646 Perrh Ave. James M. Lewis, Dat Bart. Augustus H. Erunewald, 738 Sedgwid Str. Jos. Suncan, 1036 W. Jacson Boul. | Bürfelguder, 160 Pfund. 5.90 Ronditors' A. 100 Bfund. 5.55 "C. A.", '00 Pfund. 5.55 "C. A.", '00 Pfund. 5.55 Juperial 0.30 -0.42 Gunpowder 0.28 -0.50 Luperial 0.30 -0.42 Gunpowder 0.28 -0.50 Luperial 0.30 -0.72 Luperial 0.30 -0.73 Luperial 0.30 -0.73 Luperial 0.30 -0.73 Luperial 0.47 L |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | farmer durings, tre Coherenters,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Biehmarft. Befte Stiere ......\$5.50 —6.00 Stiere mittlerer Große ......5.00 —5.40 "Bor einem Jahre war ich burch's Raffeetrinten ein Brad geworben und war beinabe baran, meine Stellung im Schulzimmer aufzugeben, weil ich zu

Es wurden mabrend ber legten Boche nad Chicago gebracht: 59,950 Rinder, 1,765 Ratber, 188,946 Schweine, 67,842 Schafe. Bon bier verfchift wurden: 16,324 Rinder, 472 Kalber, 22,604 Schweine, 7,327 Schafe. Martipreifean &. Bater Strage. Dieierei: Probutte:

| the 2 and and her Oin have I then the      | Grite Qualität 0.20 -0.21                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| was und und den Kindern schmedt.'          | 3meite Qualitat 0.16 -0.18                               |
| "Ich war überrascht, daß sie den           | Tairies - Extras 0.21                                    |
| Rinbern erlaubte, irgend eine Urt          | Rodbutter, 0.12}-0.13}                                   |
|                                            | Räfe-                                                    |
| Raffee gu trinten, aber fie fagte, bag     | Imins 0.06 -0.10                                         |
| Boftum bas gefünbefte Betrant in ber       | Chebbars                                                 |
|                                            | Poung Americans 0.07 -0.104<br>Brid 0.06 -0.104          |
| Welt für Rinder, sowohl auch für Er-       | Limburger 0.06 -0.10}                                    |
| machfene fei, und bag bie Rorperbe-        | Schimeiger 0.08 -0.13                                    |
| ichaffenheit ber Rinber und auch ber       | Gier-                                                    |
|                                            | Ber Dugend 0.24 -0.27                                    |
| Erwachsenen diese Thatsache bestätigt.     | Bobnen-                                                  |
| "Ein wenig Nachbenken barüber              | Per Cad 1.40 -2.40                                       |
| überzeugte mich, bag man feine Stimu=      | Geflügel, fur bie Ruche hergerichtet-                    |
|                                            | Truthubner, per Bjund 0.08 -0.09                         |
| lanten, wie Raffee, zu fich nehmen follte, | Subner, per Bfund 0.07 -0.08 Gnten, per Bfund 0.08 -0.09 |
| fonbern nur bie befte Speife um bas        | Ganie, per Bjund 0.07 -0.09                              |
| Gebirn und bie Rerven gu ernähren,         | Lebenbes Geflügel-                                       |
|                                            | Truthuhner, per Bfunb 0.061-0.07                         |
| und diefe Nahrtraft ift im Postum bor=     | Suhner, per Bfund 0.07 -0.07}                            |
| banben.                                    | Enten, per Pfund 0.08 -0.08                              |
| "Mein erfter Berfuch miglang. Die          | Banfe, per Dugend 5.75 -6.25                             |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "    | Ralbfleifd- Ber Bfunb 0.05 -0.08                         |
| Röcin tochte ihn vier oder fünf Mi=        | Friice Riice-                                            |
| nuten und er schmedte fo flau, daß ich     |                                                          |
| in Bergweiflung war, aber ich beschloß,    | Sanber, per Bjund 0.06 -0.07                             |
|                                            | Cechte, per Bfund 0.04 -0.05                             |
| es noch einmal zu bersuchen. Diesmal       | Grifde Friichte-                                         |
| tochten wir ihn ben Anweisungen ge-        | Apfelfinen, per Rifte 2.75 -3.25                         |
| mag und ließen ihn fünfgehn Minuten        | Blaubeeren, 16 Quarts 1.25 -1.50                         |
|                                            | himbeeren, 16 Quarts 1.25                                |
| tochen nachdem das Kochen begann.          | Bfirfice, per Rorb 0.20 -0.40                            |

### Haus-Möcke und Bade-Moben für Manner

für weniger als die Sälfte der Preise der regulären Ausstattungs-Geschäfte. Rauch = Jadets bilben gute Geschente für Manner-Mir haben ein ele-gantes Alsortment, gem. aus Tricot, Rersey und Sammet, sanch Rra-gen und Manschetten — werth \$5 bis \$15 — \$2.98 24.98 aus 6.08, \$4.08 und.

# 118-124 STATE ST. 77-79 MADISON ST.

Feiertag-Bargains in dem Mäntel-Dept.

ten bon hochfeinen von Schneibern gemachten Rleibern in Amerita. . Wir tauften bas gange Lager ju 40c am Dollar. Gine brach-Gelegenheit, Damen-Jadets, Auto Coats und Capes, lange Newmarkets, Jadets, Reefers, Plüsch Capes und Promenaden-Rode für Madden und Rinder ju einem Bruchtheil ihres Werthes ju taufen.

11m punft 8 11hr Borm. - 400 Baltina Stirts für Damen, unten geftebpt mit fur fante, eingefahte Rabte, regulare 69¢

Um punft 9 Uhr Borm .- 500 gangwoll. Flanells um pintt 9 Unt Vorm.—000 ganivou. Flancii. Baits für Tamen, befett mit Keiben bon Soustade Braid, gefüttert mit guter Qualität Cambric—Stod Aragen, volle Fronts—regulärer Merth bis \$3.50—Aus. 796 wahl zu. Um punft 8.30 Uhr Borm .- 200 gangwollene Flanell-Jadets für Damen - burchmeg gefüttert mit feibener Serge, nur in Blau und Schwarz, werth \$4.00 - 69c

\$6.98 für \$10.00 Plujd Jadet für Damen, gem. bon gu-fragen, Bog Front, gefüttert mit guter Qualitat Futter, große Auswahl von Größen,

\$9.08 für \$15.00 Dilifd Sadet für Damen, garnirt am Rragen und an ber Front berunter mit echtem Marberpels, hober Sturmtragen, neue Jacon Aermel, gefützert mit guter Qualitat, Ceiben-Serge.

\$12.98 für \$22.50 Alusch Jadet für Damen, gem. bon bester Qualität Salts Seal Plusch, das ganze Jadet bestidt mit Jet und Praid, Aragen und Front garnirt mit Marderpelz, gefütrert mit Satin Rhadame, volle Auszwahl von Größen dis 44 Bustenmaß. \$2.08 für \$5 Bluich Capes für Damen, beftidt mit Sou. tache Braid, hoher Sturmfragen, garnirt mit Thi-bet : Relg, 25 3oft lang, breiter Sweep.

\$4.98 für \$7.50 Bluich Capes für Damen, 30 Rragen und an ber Front berunter, gefüttert mit guter Qualitat Saten Futter. \$5.98 für \$8.75 Plüisch capes f. Damen, gent. von Salts' echtem Seal Plüisch, einige bestidt mit Jet und Braid, ansbere einsach, bobe Sturmtragen, weiter Sweep, Aragen und Front garnirt mit echtem Libet ober Marber, pelzeingefaßt, mit sartem Seidenlerge - Futter.

SG.98 für \$10 Salt's Seal Plüsch-eapes für Tamen, in der neuesten Facon gemacht, mit eingesetzen Pleat Mieden, diehöch bestiett; andere ein-fach, gesüttert mit Seidenserge, Kragen und Front garnirt mit Thibet- oder Marderpels, sehr voll und bequem gemacht über 500 in dieser Partie.

\$9.98 für \$15.00 chte Salt's Seal Bülfc-gareit nit Velz, einige bestädt mit Iet und mit Praid, andere in den neuesten entwürfen garnier Lady, andere in den neuesten entwürfen garnier Längen 27, 30 und 33 gold — einige gesüttert mit Stinner garantirem Satin; andere gesüttert mit schwere garantirem Satin; andere gesüttert mit schwere Gatin Rhadame.

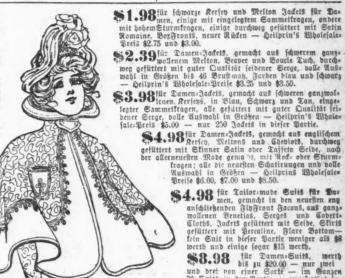

Preise \$6.00, \$7.00 und \$8.50.

\$4.98 für Tailor-made Suits für Dus men, gemacht in ben neuesten eng anishiehenden Flohront facons, aus ganz-vollenen Benetias. Serges und Cobertaloris, Jadets gesüttert mit Seibe, Skirts gesüttert mit Bercaline, hare Bottomfein Einit in biefer Narik weniger als severth und einige sogar \$15 werth.

nerin und einige jogar \$15 werth.
\$3.98 für Damen-Suits, werth bis au \$20.00 — nur zwei und beet von einer Sorte — im Ganzen nerhalb ber letzen brei Wochen—Zadris sind aestitert mit Sotin und Taffeta, und Taffeta seidene Sirts mit Flare Bottom, inderted Plait Rüden aus bester Qualität Perca...

Undere Plufh Capes ju 816.98, \$14.98 und \$12.98 - alle von bem Beilprin Bager gu 40 Cente am Dollar.

#### Sandichuhe für die Feiertage hier am billigften.

Eine spezielle Bartie bon 1500 Baar echten Kib und Lammfell-Dandschuben für Damen, in Suede und Glare, P. A. genäht und Uebernaht-Erau, Mobes, Lobsfardig, Braum, Koth, Weiß und Schwarz, regulare ki und \$1.25 Werthe — jedes Baar in einer Schachtel für.

1000 Baar beite Dualität Kid Handschube für Damen, P. A. genäht, Uebernaht und Außennaht, in Dat, Mode, Lodsfardig, Braum und Roth — anderstwo zu \$1.50 berfauft —

unser Breis.
500 Baar ichwere graue Mocha Ausennaht Sandichuhe, ein pract-boller Sandichuh für Geschäftszwede — biefelbe Cualität die andersmo zu El gezeigt wirb — nur.
69c ace Fausthandidube f. Kin: Gefütterte Sanbidube für Rin: ber, junge Mabden und Rna: ber, junge Mabden und Rna: Feinfte Qualitat Glace Sanb: icube für Dabden u. Rinber, ben, mit Bel3 Top, 35c

mit Belg Top, cehandicuhe u. Faufthand= Paar 59e unb ... Mercerized Seiden: Faufthand: idube für Damen, 196 Doppelte wollene Faufthandichu-be für Damen - 10 ren, einfach u. Belg 484 Tops, 69e, 59e u. 1000 Baar fanch farbige Baby-Faufthandidube, finifhed mit Seiden: Flog - überall au 35c 10c und 50e verlauft - ipegiell gu.

#### Borzellan- und Glas-Baaren für Beihnachten

Elegante handbemalte Dinner-Sets, bestehend aus Bochfeine Dinner Sets, feinftes englifdes Bor-112 Studen (mit Suppentellern), feinfter Bor: gellan, enamelirte Teforationen, reich unter-glafirt, brei hübsche Farben, 100 Stide'gu jedem Set, mit Suppenteller, \$10.00 Store Berthe — Montag... \$6.95 gellan, traced in Gold, givei prachtvolle Dlufter gur Auswahl - guter \$12.50 \$8.95 Aserthe - Montag.
Toiletten Scis, aus 12 Stüden bestehend, mit Slov Jars, hübisch handbemalt in reichen Sprag.
Deforationen, gold gelchmüdt, neueste Facons, arohe Auswahl, bis ju klo
Werthe - Auswahl, per Set. 4.45
Porzeldan Schnurrbart Tassen und bind Set aus 100 Studen, wie bas obige ..... \$7.95 innec=Sets, beftetend aus 100 Studen, feiner

Deforitter Borgellan, \$8.50 \$4.95 egieller Einkauf von Lampen jest im den Stand, fie zur Galfte der ife unfere Konkurrenten zu verlaus— Campen mit Globes— 490 Gin fpezieller Gintauf pon Campen fest tertassen, wunderschön handbemalt gold geschmüdt, billig zu 35e uns in ben Ctanb, fie gur Salfte ber Breife unfere Ronfurrenten gu berfaus Eine große Auswahl von echten Bisques Ornamenten, große Sorte, aufwärts bis zu 50c — Auswahl am Montag — zu.... 15c bollftanbig ..... Bein-Sets, reichlich beforirter Decanter, 6 bagu paffente Beinglafer, bollftanbig

3000 Dut. bunne bleigeblasene Tisch-glafer, mit netten gravirten Ranbern, werth 75c Dutend — 36 mit Glas: Trap, \$1.50 89: Deriblattrige perpetuirte Balmen, 24
30fl boch, vollftändig mit bübicher
Nardinieren, volle
\$1.00 werth \$256

\$266 won fechs, 790;
Bet von fechs, 396 \$1.00 merth 25c Salt : Borgellan: Epudnapfe , befo

Epudnapfe , betos rirt, große Corte, 19c

Onby Top Tiich, Meffinge Finish, goldplattiet, Onby 8×8, ein bubfcher Tisch—\$5.00 Merth—\$2.45

Wir maden es leicht für Euch, Eure Weibnachts-Wünsche zu befriedigen, Rafet von und Eviten von Greichen, Kiglien, Kafen, Tassen, Tas

### Bänder=Novitäten

für Fancy-Arbeit.



1c 2c 31c 4je 5je 6te 7te

## Taichentücher.

\$65,000 werth Tafchentiicher und Muff= lers, ju 25c bis 40c am Dollar.



Partie in Rinder-Taschentildern mit farbigem Borber, werth 3c bas Stüd, um 10 Uhr, 1c bas Stüd — 2 für ...... 1c Speziell um 9 Uhr — Einfache weiße Damens Tafchentucher; 4c Qualität, Je bas Stud, 1c

1200 Dugend einfache weiße herren-Taschentucher, de Qualität; le bas Stud - 21c 1200 Dugend gengows
4c Lualität; 1c das Stüd —
3 für.
2500 Dugend Herren-Taschentücker mit farbigem
ander und einsache weiße Taschen 

überall um uns herum berfauft zu 25c, 1800 Duhend ganzleinene handgestidte Taschentücher für Damen, werth 40e und 50c, zu. 25c & 19c 1900 Duhend Rnahen: Zaschenitüber, ganz 5c leinen, werth 123c, zu. 5c 275 Duhend ganzleinene handgestidte Initigle Zaschenischer für Damen, werden ans 1 sc berswei für 25c verfauft, nur. 55 Duhend ganzleinene herren: Zaschenitüber, ganze bon allen Breiten, werden 22c zume von allen Breiten, werden 22c

## Alle Sorten Spielsachen für die Kleinen

zu Preisen, die Euch 20 bis 30 Prozent ersparen. Diese Spezialitäten für Montag.





17,1811. 38c; 1942 1801. 78c.













jeber 69c Meerschaum und Brier Pfeisen, in Seibes und Pfüsch-Etuis, 48c und Golds clanden beraunter auf ...



58c Flitter Baumbergierungen, mit einer Berbind, burch-fichtiger Gelatine u. fei nen Charafterbilbern — ipezielle Berlodung 5c



#### Bergungungs Begweifer.

Bowers. — Seute: Deutide Borftellung. 3 fin vis. — "Sweet Rell of Old Drury". Studebafer. — Flotows Oper "Marija". Grand Opera Soufe. — "Bedy Sharp". McBiders. — "Quo Badis". Great Rorthern. — McGadben's Row of

Dearborn. — "Mme. Cans Gene". Sopfins. — "Fallen Amorg Thieves". Ulbambra. — "Aleoft the Pacific". Bijou. — "The Tibe of Life". Rien ji. - "The Tibe of Life". Read em p. - "Reaping the Whirlwind". Rien ji. - Rongerte jeben Abend und Sonntag

#### Bur mußige Stunden.

#### Preisaufgaben.

Worträthjel (509). Eingeschidt bon Frau F. 2B. Roopmann, Chicago. 3m 2Balbe Gins verloren hatte ich bie 3wei, Rief hin und ber, wo's endlich ju entbeden Ihr tonnt Guch benten meinen Schred, als mir ward flar, Daß ich ichon lange Stunden auf bem Gan: zen war. Loft Du bies Rathfel bier nicht richtig auf, Bift Du, geehrter Lefer, felbft barauf.

Silbenräthfel (510). (Dreifilbig.) Eingeschidt bon Georg Rieß, Chicago. Un bie Erfte:

I uf Dir ift Luft und Freude, Und in Dir bittrer Job, Grauidend bift Du heute, ringft morgen Ungft und Roth. en beiben letten feindlich. erftorft Du ihre Pracht, Urb zauberft fie boch freundlich

Servor bei Tag und Racht. Cas garte meiße (Bange it wunderbar und icon -Und muß beim Connenglange-Bon mir berührt, bergeh'n.

Silbenräthfel ober Gleichtlang (511).

Gingefch. b. Fran Louife Binger, Chic. Scharf fehr oft, ber Gilben erfte Manchem Sandwert nüglich bient; Unter ihm wird oft bas ichwerfte Der Berbrechen ichiver gefühnt. Beilig foll uns fein bie zweite,

Die allein Die Mahrheit friibt. Wenn man fuchen will im Streite, Wo bas Recht und Unrecht fist. Bon ber Grften und ber 3meiten Beigt bas Gange feine Spur,

Denn bas Trennen jener Beiben, Es geschah willfürlich nur. Sieht vereint man nun die Beiben, Liegt nichts Echarfes mehr barin, Mitgefühl für frembe Leiben

3ft bes Gangen mahrer Ginn. Gleiche Rlange (512). Beitrag bon "bumpth Dumpth".

Die Gebantenftriche find burch gleichlau: tenbe Wörter gu erfegen. 1. Entruftet rief ber Baft bem Rellner gu: Ber foll benn bies -

2. Die Frauen follen nach größter Ginfach= beit in ihren -3. "Du liebst eine Underc!" rie fie. irrft," berfette er, "ich habe nur Did, mein - -

Beber gute Ratholit foll in ben -5. "Gehe boch langfam, ich begreife nicht, warum Du folche ---".

> Fächerräthiel (513). Bon 3. Beil, Racine, 20is.



Der Fächer felber zeigt Guch an Was man in jeinem Schuk

Röffelfprung (514). Gingefchidt bon Grl. Therefe Bacgulan, Chicago.

| ***  | ichwer | mei   | glück  | über  |        |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|
| ter  | îchen  | Wer   | ben    | nığt  | zer    |
| ift  | foll   | роф   | ber    | 311   | anb're |
| Men  | поф    | griin | eß     | ftört | gar    |
| hört | Men    | fün   | leicht | ficed | glück  |
|      | ift    | te3   | fchen  | •ben  |        |

Gs werben wieber minbeftens fechs Bucher als Bramien für Die Breisaufga= ben - je ein Buch für jebe Aufgabe, mobe bas Loos enticheibet - gur Bertheilung tommen - mehr, wenn befonders biele Bofungen einlaufen. Die 3ahl der Bra: mien richtet fich nach ber Angahl ber Lofun= Die Berloofung findet Freitag Morgen statt und bis dahin fpatestens milje fen alle Zusenbungen in Sanden der Res-battion sein. Postarten genügen, werden Die Löfungen aber in Briefen gefchidt, bann muffen folde eine 2:Gents=Marte tragen, auch wenn fie nicht gefchloffen finb. Die Pramien find in ber "Office ber Mer eine Pra= Abendpoft Co." abguholen. mie burch bie Boft jugeschidt haben will. muß die ihn bom Gewinn benachrichtigenbe Boftlarte und 4 Cents in Briefmarten ein-

#### Mebenräthfel.

(3.) Räthfel. (Drei Worter.) Gingefchidt bon Gran G. 3ohn fen, Chic. Die blanter Stahl und Gifen, Die Erfte blintt fo tlar. Gie fingt gar manche Beifen. Much Marchen, wunderbar. Die Zweite ift ein Maler Gin ichwarz Gewand fie fiihrt hatt' ichon manchen Brahler Mis Rarren porträtirt. Und fragt 3hr nach ber Dritten,

ach gebe gern Befcheib;

Trägt fie bas Unichulbsfleib.

Bon Allen unbeftritten

(4.) Rathfel. Bon M. F. Singe, Chicago. Es hat ein großes Fahrzeug mich, Doch auch ber fleinen viel', Und wundern wird's Dich wohl, daß ich Bin größtentheils im Spiel. 36 bin jum Schneiben eingericht' Doch nicht für Deine Sand; Much theil' ich folche Sachen nicht, Die harter find als Canb. Ich bin febr groß und auch gang flein, Man nennt mich feberleicht; Die bier ihr beim erreicht. Mich hat ein Fürft-, am Bufen lieg' 3ch ficer ihm ju Dienft, Und friedlich handelnd, ohne Rrieg, Bring' Bielen ich Gewinnft. Run rathe mich. Ju guter Leht Roch einen garten Wint: Mich braucht nicht mehr ber Schüler jest, Dach wohl Strauß, Gans und Fint.

(5.) Berftedräthfel. Beitrag bon 3lbephonfo b. Daftis,

Chicago. Mus folgenden 16 Städte=Ramen ift je ein Buchftabe au entnehmen, beren Rufammens ftellung ein Sprichwort ergibt. Die Ramen ber Stäbte finb:

Braunschweig, Pyritz. Stettin, Danzig, Magdeburg, Hildesheim, Berlin, Greifswald, Kassel, Oldenburg, Heilbronn, Zwickau, Halle, Dresden, Wismar, Brandenburg.

(6.) Bablenräthfel. Gingeich. bon Beter Berres, Chicago.

121 ein Bogel. 4 ein Sausthier. 51367 ein Rörpertheil. 8489 ein biblifcher Rame 3 7 10 7 5 eine Raturericheinung. Die Anfangsbuchftaben ergeben ben Da men eines beutichen Dichters.

(1.) Rathiel. Beitrag bon Johannes Teubnet, Springfield, 311.

"Triffft Du als Jager Die Griten, jo madift Du Die Dritte: bas Gange ift ber Grften Ge mahl, Bater ber Dritten und Cohn."

(2.) Füllräthiel. Bon Geo. Geerdts, Manwood, 31. Der .a ... fonnte ber . o ... . e .. nicht über Die Brude fommen.

#### Löfungen ju den Aufgaben in voriger Hummer: '

Silbenräthjel (503). Goldgräber. Richtig gelöft von 102 Ginfenbern.

Buchftabenräthfel (504). Belle, Relle, Belle. Richtig gelöft bon 180 Ginfenbern. 3 wei Breife.

Bud ftabenräth fel (505). Richtig geföft von 164 Ginienbern. 3 wei Breife.

> Arengräthfel (506). Schul 30 2Bal ter

Richtig gelöft bon 159 Ginfendern. 3mei Preije.

Quabratrathfel (507). Matt, aber, Tete, treu. Richtig gelöft bon 162 Ginsenbern. 3 mei Breije.

Bilberräth fel (508). Erft eine Rafe, bann eine Richtig gelöft bon 86 Ginfenbern

#### Löfungen guden ,, Mebenrathfeln" in voriger Hummer.

Füllräthici. - Flamme, Flasche, Flagge. (2.) (9 leich flang. — Pinjel. Bahlenräthfel .- Trevifo ufw. (4.) Bud ft a ben rath fel. - Dal= las, Grie, Reval, Meno, Afron, Erit, Taube,

Sull. - Der Rathielonfel. (5.) Füllräthfel. - Ernft ift bas Leben, beiter ift Die Runft. (6.) Ohm - Cheim.

#### Richtige Lösungen

fanbten ein: R. Minol (6 Preisräthfel - 0 Rebenrath= Carl Friedlich (5-0); Frau Caroline Schliemann (6-0): Abolph Schliemann (6hermann Ernft (6-0); Theo. G. Goebel (Sep. Prook (6-0): Frl Rath Sauprich (1-0); ErnftBublig (5-3); Louis irdan (2-0): Frau Bertha Jana (6-3) M. Kreugberg (6-3); 28m. Teubel (6-0); henry Langfeldt (5-2); G. Michael, Sammond, Ind. (6-4); Frl. 3. Schoen (5-0); Ferdinand Joggerft (6-0): F. Arueger (4-3); Joe. Johannsen (4-0): S. L. Arueger (6-0); John Ruschel, Danville, Ill. (5-0); Frau Emma Krebler (5-1); John Schoeps 2-1); Frig Rirchherr (6-2); Frau G.

C. Raarup (6-5); Alfred Foelich (5-4); Fran T. Seegn (6-4); Frl. Elfrieda Seefe (4-2); Fran Rogheim (6-3); Sarah Weiß (6-1); Rurt Iherftedt (6-0); Ser: mann Iherftedt (6-0); Frau Minnie E. Paufe (5-3); Th. Mueller, Mehenry, 3ll. (5-0): Elifabeth Pregel (4-2); Frau Margarethe Bachrodt (5-1): Frau Reu, Sam= mond, 3nd. (6-0): Frau Bertha Storm, Chicago Sights (6-2); F. A. Frintner (6-5); Frau Anna Binnow, Manwood, 3ll. (6 4): Frau G. Scheffler (6-3): Andreas Beimburger (6-4); S. Timm (6-4); Frau Ratie Schelp (6-2): Mar Eggers (6-0); B. F. Fridow (6-4); Wm. Beder (6-4);

"Hummel", Dat Part, III. (6-3). Michael Schmitt (6-3); Arthur Weber (6 -0); Frl. Anna Confoer (5-3); Frl. M. Rafch (3-1); Frau A. Bering (4-2); Frau Louise Münfter (5-0): "Biabi" (4-2); Frau Ida Leptien (5-1); Frau Ratie Un= Frail Jon Leptien (3—1); grau sculte and bresen (4—0); L. Behrendt (5—1): Frig Lesidmann (6—3); J. Iberg (6—0): Berz thold Ihrde (5—2); Peter Herres (6—0): J. Field (2—0); F. C. Pich (5—2); "Lieschen" (5—1); Frau Emma Bolten (6—4); Georg Diek (4-2): George Milbiger (5-3): "Late View Station" (5-0); Frau Emilie Lam: mel (4-1); Frau Birginia Remmet (4-0); Robert Barfelow (5-1); S. Behnte, Daven: port. 3a. (5-0).

Frl. Marie Raede (5-1); A. F. hinge (6-0); Madison R. (5-2); G. Bieled (5-2); Frau Louise Schnigler (6-3); Fran Marh Meaper (4-0); Ernft Theodor (6-2); Frau J. Schwanenberg (6—1); Frl. Gretha Schwan (6—0); Frau F. L., Davenport, Ja. (4—2); J. C. Weigand (5—5); E. Braun (6-0); Jofeph Frant (3-1); C. Q. Scharien (5-6); Frau Bertha Anuepfer (5 -2); herman Roth (3-1); Frau M. Joet: ten (5-2); Frau Wilhelmine Weber (5-1); Frau E. Lomberg (4-2); Frau R. henn (5-1); Frau M. Wiefe (5-1); Sugo Mling (6-1); Flora Chlmann (4-0); Sophie Burch (4-2); Frieda Woerner (4-1).

M. Roefchlein (6-1); "Oumpth Dumpth" (5-1); Frau 3ba Maltowsth (6-3); Frau Maria Anberman (1—1); A. 3., Frbing Part (3—1); John Spund (4—0); Frau Louise Pinger (4—1); E. D. Gajebie (5—3); Johann Manheimer (2—1); Frau F. Bitt= ler (3-2); Frau Marie Lange (6-0); D. Althaus (2-0); F. X. Reim (6-1); "Robbe" (4-1); F. Q. Graf (6-2); Frl. Char-lotte Druehl (6-3); Fran Anna Suber (6-3); Frit Allner (6-0); Fran Rofie Bolf (3-1); Abolph Suber (5-1); Fran Anna Engel (4-3); Bribget D'Shaugneffn, Bullman (6-2); Frau B. Zimmermann (6-2); Al-

bin Kiburg (6-1); henry Meher (6-5). C. Diezel (4-2); Frau F. Zielte (5-3) B. C. Sanjon (6-0); Frau Antonia Bialt (3-2); Frau A. Gnadte (5-0); J. J. Sen= nede (5—0); J. F. Rofer (6—2); Frau A. Mueller (6—2); "Ludwig" (3—1); M. Bodsammer (6—2); Marie Beuter (6—2); Frau Maria Müller (2—0); Maria Mengel (5— 2); Bm. Schaper (6-2); Frau Schmidt (4-2); Frau Bertha Liebich, (4-2); Theo. —2); Fran Bertja Alebia, (4—2); Leo. Stech (4—3); Fran F. M. Roopmann (4—0); Fran Louise Reitel (3—3); Fran (5—0); Fran Colla Groß (6—4); "Fran Hilbe" (5—0); Fr. Cla Groß (6—2); H. Kornrumpf (4—0); Fran D. Froehlich (6—2); H. Langmer (6—3).

T. A., Chicago (6-1); Chas. Baumann (6-0); Anna Biewald (6-0); Frau Berstha Liebich, Dat Lawn, 3al. (6-5); Frank Fischer (6-0); Frau Elife huebner (5-1); Minna Bodammer (3-0); Freb. Zimmer= mann (6-0); Frau Barbara Beibner (5-1); Alma Bohme (6-0); F. Bielte (6-1); Rudolf Schweiger (6-5); Anton Reufchel, Andorf Schweiger (6—5); Anton Acufget, Dubuque, Ja. (3—0); Johannes Teubner, Springfield, Jl. (6—2); Geo. Geerdis, Mahwood, Jl. (6—3); H. Traeger, Dabensport, Ja. (5—4); F. E. Elm (5—0); Frau Pauline Gebauer, New York, (5—1); Frau R. Henn (1—0); Andh Seifert, South Bend, Ind. (4-2); Bm. G. Barth, South Bend, Ind. (4-2); Frau Bertha Lange (6 -2); Frau A. Milling (6—3); Frl. Lina Rohn (5—0); Augusta Stoermer (4—1). Fran Selene Morton (6-1); Otto Kaden, Milwautec, Wis. (5-3); L. Oftertag (4-0); Frau Maria Bogl, Milwautee 28is. (6-0); Claus Sohn, Michigan Cith, 3nd. (4-0) A. Werner (5-3); Frau Lore Maier (6-2); Louis S. Riemener, Fort Wanne, 3nb. (3 -1); Frau Marie Honng (5-3); Fr. Roebe=

#### Bramien gewannen:

rer (4-1).

Silbenräthiel (503). - Loofe 1-102; Grl. Elfrieda Secfe, 352 G. Rorth Abe., Chicago: Loos Ro. 26. Bud ftabenräth jel (504). - Looie -180; 3 wei Preije. - Frau Maria Bogl. Milmautee, Bis .: Loos Ro. 168. Rurt 3fferftedt, 1029 Wolfram Etr., Chi-

cago: Loos 9to. 33. Buch ftabenräthjel (505). - Loofe 1-164: 3 wei Preije. -- Louis S. Rie-mener, Fort Wanne, Ind.: Loos Ro. 164. Frau Bertha Jang, 5139 Bifhop Str., Chicago: Locs Dlo. 10. Rrengräth jel (506). - Loofe 1-

149; gwei Preife. - S. Rornrumpf, 57 N. Halfted Str., Chicago: Loos No. 130. Sophia Burch, 464 Lyndale Ave., Chi-Quadratrathiel (507). --152; 3 wei Preije. - Frant Fischer, 403 Southport Ave., Chicago; Loos No. 94.

DR. Bochammer, 94 Cinbourn Ave., Chi cago: Loos 9to. 111. Bilberräthjel (508). - Loofe 1-86; R. Minol, 584 Dearborn Ave., Chicago; 2005 No. 1.

#### Briefe an den Rathfel-Onkel.

Chicago, 2. Dez. 1900. Werther herr Onfel! Gie werben boch nicht fo ichlecht fein und eine gange Geite Rathiel, ich meine Ruffe um Anaden bringen? Das ware bes Gu ien ju biel für uniere lieben Michten, bor benen man bier gu Lande fagen fann: ift nicht Alles echt, mas Gold im Munde ift. Aber ich will nichts gejagt haben. Gie ten: nen ja die Julie, Die hat ftets mehr Bahn-

weh als Bahne, und fonnte Die Weichichte auf

fich begieben. Un Schani. Es freut uns, bag Du wieder einmal ichreibft, Much hoffen wir, bag Du nun langer bleibfi Du jagft ben Richten, daß fie nicht tochen fonnen; Dan foll die Bahrheit nicht beim Ramer

\* Auf bas Dantjagungs = Gifen ber Ede.

Muf fold' ein Freffen wurd' ich, Freund Mit Grenden ftets bergichten, Denn meine Frau verfteht ihr Fach Wenn ichon fein Wort vom Dichten. Der Turten glangte prächtig braun, Die Cauc' war lieblich anguichau'n, Der Gelern ichmedte gart und fiif. Der Mincepie nichts ju wünschen ließ: Hud zu bem ichmachaft Guten Ließ ich zwei Glaichen bluten.

an Lieschen. Dag Du auch ichnarchft, verfteh' ich nie. Wo bleibt benn ba bie Boefie?

An A. W. Du ichweigft und bentft, daß weise Manner ichiveigen. Bas? Bog ber Argt Die Bahne aus? Rannft fie nicht mehr zeigen?

\* \* Der geborftene Junggefellen:

3m Gafthaus gu ber "luftigen Racht" Cak larmend eine goldene Acht Bon braben Junggefellen. Die ichmuren bei jebem Glaje Wein Uns foll fein holdes Dlagbelein Um uni're Freiheit prellen. Gie ichwurden und tranten, bis ber Sahn Den hennen zeigte ben Morgen an. Und ehe fie gingen, noch fchmuren fie,

Den Tag in frohlichfter harmonie In jedem Jahre ju feiern. Dann jogen fie gen Oft und Weft Und freuten fich auf's nachfte Geft Beim Weiberfeinde Maiern. Das Jahr perging, ber Jag brach an. Berr Daier ftedt' Die Faffer an. Ge muche Mhoun of muche Macht

Es murben herrn Maier fieben Briefe ge-bracht: Bergeih'! ftand in jebem gefchrieben, Beht hab' ich ein Beib und fühle mich wohl Der Storch noch vor'm Morgen fommen foll Geiert frohlich bas Geft gu Gieben. Da feierte Maier bas Geft allein Und ichwur, über's Jahr foll gu Dreien es fein.

\* \* Un ben Onfel. Dich beucht, Die Gde wird jest nog, (es melbet fich manch' Guffel. Wie aber nimmt Die Tante bas Bibt's mandmal einen Ruffel? Mit herglichem Mitgefühl 3hr Leopolb R.

Lieber Onfel! Sehen Sie, Ontel, jeht haben wir ichon ben Dritten im Bunbe. Willfommen in ber Gde, lieber Ramensbruber Spund! Das ift mal ein grandiofer Rame! Gaft möchte id mich umtaufen laffen; es ware gar nicht fi folicht, Johannes "Bapfen"! Ra, Rollege Spund, wir wollen gujammen halten, un? bie lieben Richten und Reffen einander bi Saare ausraufen laffen. 2Bir wiffen mas Befferes ju thun und mir gwei und ber On tel als halb paffives Mitglied, werben nod Unhang finden. Gur heute ein fraftiges "Gut Durft"! Dit Gruß an bie Ede

Chicago, 4. Dez. 1900. Berther Berr Ontel! heute fruh fige ich mit meiner Mandoline bie mit mir weint und lacht, und fpiele auf's Gerathewohl los. Das tlang fo "himmelau jauchzend, jum Tobe betrübt", und obgwar ich bas Lied niemals gubor gehört habe, tam es mir boch befannt bor. 3ch mußte es. Enb lich tam ich ju ber Schluffolgerung, bag bas meine eigene Komposition fein muß. Alfo beißt es jest, einen Titel bafür gu finden.— Hurrah! ich hab's: "Rathfelede : Marfch!" Deshalb tlang es jo befannt! Birtlich, On= telden, es ift jammericabe, baß Gie nicht Dufit in Drud fegen, fonft mare bas ein

unichagbares Lieb ohne Borte. Roch eine andere 3bee hatte ich! Rämlich: Weihnachten ift icon bor ber Thure und ba möchte ich Ihnen und ber gangen "Gde" folgenden Borichlag machen: Beber Mitarbeister ber werthen Gde foll für die Weihnachtsnummer ein Bildniß des Ontels herstellen, so wie sich ihn jeder in Gebanken vorstellt, so gut oder so schlecht er eben kann. Ich bin bereit, und ich weiß, daß alle Refe fen und Richten sich mir auschließen, ben breifachen Preis für die Zeitung zu zahlen. Ich haffe, Sie fagen "all righte". Mit bestem Gruß allerseits Sumpth Dumpth.



Der Räthfelonfel.

Werther, migtrauischer, brummiger Rathiel=Onfel!

Co, jest ift es heraus. llebrigens habe ich lange genug nachgedacht, wie ich Gie tis tuliren folle, ba mir bas: Geehrter Rathiel= ontel" ichon gut fade wurde, und mit meinen beutigen Gefühlen Ihnen gegenüber fo gar nicht im Gintlang frand. Aus der Antwort an mid, glaube id, daß Gie mid als eine Art Bligableiter benugen, für Alles, was Die werthe Bermandtichaft in berede anftellt. Onfelchen, Gie werben doch nicht im Traume benten, daß ich einem fremben "Er Liebeserflörungen machen murbe? 3ch fonnte noch jo tief in der Liebe figen, fein Menich

wurde das erfahren, und ein "Er" erft recht nicht. Alfo ber Brief, der durch "Miftate" an die Frau L. ging, war für meinen Bruder in Guropa bestimmt. Wird Der icht Mugen machen, wenn er einen Brief mit ber Aufschrift "Liebe Frau Lange" erhält. Daß ich Die Briefe verwechfeln tonnte? Run, wenn Sie bon Montag an bis jum Donnerftag, für alle Ihre Befannten Turfens, Banfe, Enten, Suhner und überhaupt alles was fich rupfen läßt - rupfen follten bann würden Gie auch abgeivannt fein, und Die Antworten an Ihre Reffen auch ver= wedieln. Das eine bat mich noch gefreut. baß Gie nicht ben Brief befommen haben. (Denn ich habe ben Brier an Die Gde babei eichrieben.) Lord! wie mare bann Ihre Bre-Digt an mich ausgefallen. Ontelden, mas haten Gie ben I. Bafen und Bettern, bag fie nicht ichreiben? - 3ch wollte 3hnen eine nene Richte guführen, Die zwar beutich ift, aber bod) wenig lebung im Deutschen hat, und nur englisch spricht. Gie bat mich, ihr ben erften Brief gu Dittiren, was ich auch that, und bas Refulta .. Ontelchen, hatten Gie ben Brief gefeben, Gie hatten Die Lachtrant beit gefriegt. Der Brief fing an: Weöhrter Sätchelongel! u. f. w. Als ich ihr diftirte: "ich bin ein Badfifch" — schrieb sie: "ich bin ein Friedfifh", und erflarte mir auch gleich "bated Gifh" gabe es bei ihnen gar nicht. Mis ich aufing, laut gu lachen, wurde fie boje und fagte: "Du haft feinen Riefen, in mich gu lachen. Gs ift num mein Fall, baf ich bie hobe Worte nicht reiten tann, ich thu für Dich nicht tehren, because Du tehrft nicht für mid, und ich reite auch nicht weg war fie. — Wie ich aus ben Zuschriften "gewisser Aeffen" entnehme, möchten bieje gerne unjere friedliche, belehrende, für die Rneippfur ichwarmenbe Richten enthaltenbe Rathielede - eine gang gewöhnt. Aneip= Gde verwandeln, und Gie noch gar gu bem Aneip-Ontel machen? Ra, me'll ice about - Mit vielen Grugen auf alle Bafen und Bettern.

3hre (icheinheilige?) hühnerrupfenbe

Chicago, 2. Dez. 1900.

Lieber Onfel! Wenn Gie untenftehendes Gebicht gelefen, werden Sie nicht mehr in 3weifel fein über ben Grund meines Ausbleibens. Dem Geidide werden Gie banten, bag fie als Ra: thjelontel in die Gde gejest, und nicht als gebratene Bans ben Tijch eines bantbaren, fleischeffenben Begeterianers ichmuden muß= ten, wie es Chreiberin Diefes balb paffirt

Dem Better Schani hatte ich ichon eine Grabidrift gedichtet, für die ich jest ander weitige Berwendung weiß; benn follte Better George feine von Frau Louise ertraumte Braut triegen, muß ich ihm, um aufrichtig ju fein, eine Rondolengfarte ichiden und bagu paft genannte Dichtung ausgezeichnet. Uebrigens freue ich mich fehr ben Schani wiebergufinden, obgleich er meine Rochfunft in fehr ichlechtes Licht ftellt und ich fürchte Die Schatten Diefes Lichtes werben auf Bet= ter Georgs Rerven fallen.

Run hört wie mir's ergangen, Buft vor Dantjagungstag! Ru ipater Abenditunde Muf bof und Garten lag Die Racht mit ftummem Munte. Da unterbricht bie Stille Gibos wuthend Gebell. "Was bas nur mag bebeuten?" Es tlingt fo gornig, hell!" -- Bum Sof bin will ich imreiten. Da faßt mich wer am Echopfe In 'nen Gad werd' ich geftedt, "Co, Sans, bas that uns gluden "'E hat Reiner uns entbedt," Sad iprach es boller Tuden "Das gibt 'nen iconen Braten Die Gans wird ichmeden fein "Und Riemand wird bermiffen Das bumme Ganfelein D'rum plagt uns fein Bemiffen. Dody tief in Sadesgrunde Da weint' ich poffnungslos llnd hofft' noch ju entrinnen Dem fürchterlichen Loos. -Wie follte ich's beginnen? Es ichleppten mich Die Beiber Bald aus ber bunteln Stadt, Abwechselnd auf bem Ruden, Da sprach der Gine matt: "Das Thier thut arg mich bruden. Siehft Du bas auglein jagen "Dort herrenlos, o Sans? "Was follen wir uns plagen? "Wir werben es uns fangen "Es trägt uns beim bie Bans. Muf's Rog werd ich gebunden Da wurd' mir leicht um's Berg, 3ch fühlte mich getragen. "Beg" hatte mich gefunden! Als icon ber Morgen graute, "Beg" mich bracht' nach Qaus Diebe fie erftarrten Bor Schred und wilbem Graus Mis Rog und Gans fie narrten.

Chicago, 4. Dez. 1900.

Trauter Rathfelonfel! Da bie holbe "Fortuna" mich wieber mit ihrer Gunft erfreut hat, indem fie mir eine Bramie für's Rathfellofen gutommen ließ, mögen Sie, hubicher Ontel, bem ichonen Fraulein einen ellenlangen Schmat geben, an meiner Statt. Das foll mein Dant fein. Ober wenn fie damit nicht gufrieden fein follte, burfen Sie ihr, in meinem Ramen einen heiraths-Untrag machen. — Darau trinten "wir Beibe" beim nachften Bufam: mentreffen, ein Dugend "Rulmbacher" nebft biberfen "Codtails". Aber meine "Olle" obe: gar "Julchen" dürfen nichts davon ersahren, benn sonk "hat's geschellt". — Es freut mich aber doch, Ontel, daß Sie Julia mal "den Rümmel gerieben" haben, denn es war ihr sehr nöthig. Ob sie mich jest wohl in Ruhe "sterben" lasten wird?

Die Grus an Alle berbleibe ich 36r feurig liebenber Reffe Fris 2.

Chicago, ben 4. Deg. 1900. Berther Rathfetontel! Frau Louisens Brief hat eine taum ber: narbte, amei Boll lange Bunde in meinen wieber aufgeriffen; barum will ich

Diefes jest bor genen ausichutten, Damit fid

Es war im letten Commer. Lieschen

hatte ichon verichiebene Rorbe ausgetheilt,

ba tam mir ber Bebante: Wie mar's, wenn

Du Dein Glud bei ihr probirteft. Rach lan

jener Rig etwas jufammengieht.

gem Warten und Suchen fand ich fie brau-gen im Jadfon Bart. Sie ftand bor bem "Deutschen Saufe" und bichtete es an. 2115 fie meinen Schritt vernahm, wandte fie ben Ropf, und wie gebannt blieb ich ftehen. Das ja ein Untlig, wie's ber größte Runft ler nicht iconer malen fonnte: an ben Schläfen je eine blonde Samachtlode, Die fehnfüchtig im Binbe gitterte, und bagwi ichen zwei Baar Augen fuß und beilchen= blau, Die vorderen in Sorn gefaßt. Jest frifch gur Cache, fagte ich mir, und wollte ben but gieben; boch fam mir nur etwas Pompadour zwischen Die Finger, meinen Bibi icon lange unbewußt in ber Linten trug. — Mein Fraulein, begann ich ohne Beiteres, es brennt! "Bo, mein berr wo um Gotteswillen, wo brennt's ?" Sier! erwiderte ich, indem ich mid malerisch grup: birte und nach meinem Bergen wies. 980= türlich ichlug fie errothend bie augen nieber und machte Miene, fortguichweben, boch als ich mich auf unfere Rathfeleden=Berwandt= ichaft berief, murbe fie gutraulicher, und nun wanderten wir zusammen nach ber Waldinsel, wo wir auf einer schattigen Bant uns niederließen. Was weiter folgte, unterichied fich in nichts von gleichen Ruhrftellen in irgendwelchen Romanen; und als ich end lich Die enticheidende Frage ftellte, ba nahm fie ihre Brille ab und fant mit einem freu Digen "Gi will" an meine Bruft. Dech im nächften Moment icon fubr fie gurud, ibi Muge flammte bor Entruitung. Weg, rief fie, hinweg von mir, Du Beuchler; gur rech ten Beit erfenne ich, bak Dir trot Deiner ichonen Worte bes Lebens ichnobe Brofa gu allernächft am Bergen liegt! Che ich mich von meiner Befturgung erholt, war fie ichwunden. ---- Furchtbar ernüchtert fuhr nad Sauje und hier murbe mir alsbalb Die Urfache meines Miggeschids flar. Als ich nämlich meinen Rod in der aufregung verfehrt an den Ragel hing, fiel aus der Bruft-tajde besselben ein weit und breitgebrudtes Rafebemmchen ju Boben. Fort mit Dir, rief ich, und verzehrte es voller Ingrimm bann ging ich ichnuritrads jum Charles und beichloß den traurigen Tag mit einem wol tenbruchartigen "Waihbeibu"

Dit wehmitten Gruß George R.

Belmar, R. 4., Dez. 1900. Lieber Onfel! "Was ich bent' und thu', trau' ich anders au" - freilich: warum wollen Gie benn aber nicht glauben, bag es mir beiliger Ernft if mit Ihrer Berzeusgefährlichteit! Das ficht doch bann fo aus als ob Cie nicht alles meinten, was Gie fagen! Und ich muß Gie an eine Moralpredigt erinnern, Die Gie un langft Diesbeguglich einer armen Richte hiel-ten. Ja, Onfelden, mit mir muffen Sie es ichon nicht verberben, jonft gude ich Ignen ju icharf auf Die Finger, und ich habe ein heillos gutes Gedachtniß, außer meinem, bon Ihnen belobten bewundernswürdigen Scharfblid. Dag Gie ben entbedt haben, zeugt übrigens bon Ihrem großartigen Be obadytungsvermögen! - Sie brauchen mir für bas Rompliment nicht zu banten, lieber Ontel, es ift fehr gern geicheh'n, und wenn

Sie mich "brecht haben" laffen, fann ich mit

ber Beit noch Diverje Reize und gute Gigenichaften an annen entbeden. Ich, Ontelden, was Gie boch goldig find! Sauciven mir eine jo reigende, galante Unt: wort, und find dabei "gar nicht fo alt" und noch ichoner als bas Bilb. Das ift ja gang unwiderstchlich! - Ra, ich habe Sie ja ge-warnt, und wenn Sie bies nicht berudsichtigen, dann — mögen, die Folgen auf 3hr eigenes Haupt zurückfallen! — Für's Erfie sumpathistie ich mit Ihnen und will Sie tröften. Die Liebhaberrollen find auch nicht immer die bantbarften, bas beißt: ich bente fo, benn aus Erfahrung weiß ich es natür: lich nicht. Und es muß boch auch gang an: genehm fein pon allen Richten und Reffen berehrt, als erfte Autoritat in ber Rathielede ju thronen. Benn Gie aber beffen über= bruffig geworben find, bann fleiben Gie fich gang ichivary und fegeln auf ichwargem und bann will ich Ihnen auch ben Be: weis meiner Treue geben, und mich bem Gott Neptun weihen. - Doer ift es vielleicht

Schabe um jo viel Jugend und Schonheit für ben alten, griesgrämigen Reri?! -Die ich iebe bat uniere Gde einen Bumachs erlitten, an ber Josephine von ber Beulsarmee. Sat bie aber Echneid! Gott fei ben armen Bettern gnabig! - Jojephin= den wird ficher auch bon ber Graflofinut Grig 2. anerfannt werben, obichon er fo me= nig von Beibergeichrei halt. Er muß noch fehr unverheirathet fein, und niemals eine regelrechte Gardinenpredigt gehört haben,

nicht mahr, Ontel? Bergliche Gruge für unfern cogh Corner, Saideröschen.

#### Aleine Anzeigen.

(Fortfegung auf ber 7. Seite.)

Berlangt: Manner und Anaben. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Männern, welche beständige Anstellung suchen, werden Stellen gesichert als Kollectoren, Buchabalter, Liftice. Grocery, Schub., Bill., Entry-harbenteresseries, 1842. Burty-harbenteresseries, 1843. Janivors in Flat-Gedäube, 285. Eugineces. Gleftrifer, Majchinisten, 818; Helper, Porzer, Delec, Porters, Sioter, Mhyssefales, Lagers und Frankthaus-Arbeiter, 812; Drivers, Delivery, Express und Frankthaus-Arbeiter, 812; Drivers, Delivery, Express und Frankthaus-dreiber, 210; brauchdare Leute in allen Geisäfts-Pronchen.—Rational Agency, 167 Maibington Str., Jimmer 14. 9—1493.

Reclanat: Lediager Murfungder, 3830 S. Soffeed Berlangt: Lediger Burftmader. 3359 G. Salfted

Berlangt: Junge, aufgewedt, energisch, von guter Geideinung, Ausgänge zu beiorgen für Real Chate Office, Ki m Anfanne. Lesser Franklin & Son, Zimmer 4, 130 LaSalle Str.

Berlangt: Uhrmacher für allgemeine Uhrenarbeit. Sprecht vor mit Referengen, Gorbon & Morrifon, 190-201 Oft Mabijon Str. Berlangt: Ugenten und Ausleger für neue Pra-nien: Berle und Bücher, für Chicago und aus-vorts. Befte Bedingungen. B. M. Mai, 146 Bells 8beg, 1m&X

Berlangt: Agenten für eine bauernbe, lohnenbe Bilber-Agentur, ohne Rifito. D. & S. Silberman, S. 13. St. Paul, Minn. 140t, fon, Gm Berlangt: Leute, um ben beliebten Fibelen und Luftigen Boten Kalender ju rerfaufen. Guter Ber-bienft. Bei U. Lanfermann, 56 Fifth Un, 3immet 11of,3mx Berlangt: Leute, um Ralender für 1901 ju berfan-fen. Grobte Auswahl, billigfte Preife. A. Lanfer-mann, 56 Fifth Abe., Zimmer 415.

Stellungen fuchen: Manner (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gefucht: Flinfer, fauberer Bartenber municht Stellung. Abr.: Dt. 559, Abenbpoft. fajon Gejucht: Mechanifer für Telephon und Jimmer-Telegraph jucht Arbeit. Szigeti Randor, 471 R. Bood Str. ja, son

Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Frauen und Dadden.

Sausarbeit. Berlangt: Junges Madden für leichte Sausarbeit. Reine Bafche, guter Lohn. 2861 Bells Str., Store. Berlangt: Junges Mäbden, 13—15 Jahre, bei all-gemeiner Sausarbeit mitzuhelfen, leichte Arbeit, kei-ne Bajche. Ju Sause schlafen. 113 B. Rorth Ave. Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit. Drs. 28m. Sarris, 669 B. Taplor Str., 2. Flat.

Berlangt: Gutes beutiches Madden für allgemeine Bausarbeit in fleiner Familie. 1760 Brightwood Abe., Flat 2. Berlangt: Erfahrene Röchin und Zimmermabden, in Familie bon bier Berjonen, in Ebanfton. Abr.: S. 910, Abendpoft.

Berlangt: Mabden erhalten immer gute Stellen in Brivat- und Geichaftshaufern bei bobem Lobn, durch Mr s. C. Runge, 654 Sedgwid Str., Ede Center. 25nob.tglx

Stellungen fuchen: Grauen. (Angeigen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gefucht: Tuchtige, erfahrene Daushalterin fucht Stelle, am liebften bei alterem herrn, Wittmer mit Rinbern nicht ausgeichloffen, kann auch einem Beichaft borfteben. Abr.a Dres. Loftus, 2840 State Str.

Gefucht: Saubere, juverlässige und alleinstehende Wittwe wünscht Stellung als haushälterin bei einem besser situirten heren. Abr.: 3:5 Burling Str., 2 15:161. Gefucht: Dabden fucht Stelle für Sausarbeit. 731 Bloomingbale Road, Glat B. fafon Befucht: Frau in mittleren Jahren fucht Stelle 15 Saushalterin bei anftanbigem herrn mit Rin-er. 806 R. Salfteb Str. faionn

Gefucht: Deutsche Rellnerin fucht Stellung im Restauraur, Udr.: B. 821 Abendpoft.

Beidaftegelegenheiten.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Ruftiger Wiftwer jucht einen Lundcounter gu fau-fen ober fich zu betbeiligen, Wittfrau mit (wenn auch anderem) Geichäft ober fleinem Eigenthum borge-jogen. Abr.: R. 714 Abendpoft.

Lente, welche in bas Saloongeichaft geben wollen, werben gut than, vorzusprechen. Sobe niehrere guter Saloons, welche auf leichte Abzahlungen gefauft werben fonnen. Spreibt ober iprecht vor bei Leiser Franklin & Son, Jimmer 4. 130 NaSalle Str.

Berlangt: Erfter Rlaffe Saloon, Downtown: Diftrift, für bubices Borftabt : Beim, werth \$300) illes schuldenfrei. Schreibt oder sprecht vor bei Le grantlin & Son, Jimmer 4. 1:30 LaSalle Str. 3u tauschen gesucht: Fabriten, Laben, Geichöfte it-endwelcher Art für santdenfreies verbesserten und indebautes Grundeigenthum und Calb. Bolle Be-dreibung ober vorzissprechen bei Leffer Franklin & Son, Zimmer 4, 136 LaSalle Str.

Bu bertaufden: Borftabt-Sotel, 40 3immer, ein: ichlichlich Mobel, Bar und Billard-Jimmer: werth \$20,000: winische Farm ober verbessertes Chicago El-genthum für \$15,000 Gauity. Legter Franklin & Con. Jimmer 4, 130 LaSalle Str.

Bu verfaufen: Sonntag : Morgen Abendpoft Route

Berlangt: Ein finderlofes Chepaar. Fran ung nett und intelligent fein, um eine Baderei zu übernehmen. 1919 A. Bestern Abe. nd. Raberes bei Senro Ullrich, 1206

3:1 verfaufen: Gin gutgebenber Canbp., Dry Goods: und Action-Store; frantheitsbalber, billig. Rachgufragen 2956 Union Ave., Ede 30. Str. 4bc3, 1m&X Bu verfaufen: Sofort, billig, fleiner Deat Mar-fet. 3300 Sonne Ave. fa,fon

Geidäitetheilhaber. Mingeigen unter bicfer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gesucht: Thätiger Partner jur ein eingeführtes Kaifee und Thee Wail Order Geichäft mit \$3000 bis \$5000 Kapital. Jährlicher Profit mindeftens \$5000. Abr. M. 505 Abendpoft. Ru bermiethen.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas tBort.) Bu bermiethen: Store, gute Lage für guten Soub: Stere, wo ftets folder brin mar. \$30 bom 1. Januar an. 6200 Salfteb Str., Englewoob. fafon

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu vertaufen: Gnte Ranarienbogel und Beibchen Bu vertaufen: Rangrienvögel, gute Ganger, unb uchtweibchen. 253 Weft 14. Str. Bu verfaufen: 2 belgifche Safen. 315 Dft Rorth 20.

Bu berfaufen: Echte weiße und braune Leghorn Sahne. 125 Fullerton Abe. fafor Mabel. Sausgerathe te. (Angeigen unter biefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Gur Mamas, Bopas, Ontels, Tanten prattifche fire Weihnachtsgeichent empfehlen: Giferne Betten, jelbigenachte Matragen, Couches. "Lion" Co., 192 G. North Abe.

Bianos, mufifalifahe Suftrumente. (Angeigen unter biefer Aubrif, 2 Cents bas Bort.) An er die ite Piene Motti, 2 Eenis als Lottigen unter diejet Mottigen unter diejet Mottigen unterface Preise!

No r die ite Pien von Erlie neue Aus deris Pienes, \$200 die \$256: regulärer Preis \$275 die \$400.

Henig gebrauchte ... d. Everts Vienes; sie \$400.

Horing gebrauchte ... d. Everts Vienes; sie für Upright, volle Gröde, \$250.—Elegantes neues Idright, volle Gröde, \$250.—Elegantes neues Idright, die iches Horistat, volle Gröde, \$475.—Gutes Second Janks Exend Lington \$125: Chiefering Ipright \$155. Kimboll \$100: Valdwin 1825; voon & Sealy \$455.

Rimboll \$100: Valdwin \$125: von & Sealy \$455.

Rimboll \$200er \$500 Colidering Capace \$450. und ein hindert andere Vargains.—Rene Pianos zu vermietben zu \$4 und \$5: Second Sond \$2 und \$3. Gine chen zu \$4 und \$3. Gine die ver obigen Pianos fann gegen eine fteine Vaarangablung gefauft vorben, Reft in monattichen Abszablungen ie nach Runglo des Räufers. — Abends offen. — Au f b. & Gert & Pian vo. 60., (Ede Clarf Etr. und Chicago Ave.

Glarf Str. und Chicago Ave.

Rur \$120 für elegantes Mahogand Upright Piano, werth \$400, faft nen. 1015 R. Salfted Str 503, w.E.

Raufe: und Bertaufe: Ungebote. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

3u verfaufen: Drudpreffen und Gas. Engine, 38-53 Oscillating Campbell Breffe, eine 3 Pfe trafte Gas. Engine in verfetten Jufande. Billig Gafb. Schreibt ober fprecht vor bei Leffer, Fran & Son, Jimmer 4, 130 La Salle Str.

Berfontiches. (Engeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Schulbet Ihren Jemand Geld? Wir folleftiren ichnelikens: Uodne, Koten, Board-Bills, Mierhe und Schulben jeder Art auf Brogente. Richts im Boraus ju bezahlen-durch unier Epflem fann irgend eine Rechnung folleftirt werden.—Wir berechnen nur eine Rechnung folleftirt werden.—Wir berechnen nur eine Richte Rommission und ziehen es von der follestirten Bill ad. Durch dieses Berfahren wird die allergrößte Aufmerksamteit erzielt, da wir nichts berdienen, die wir follestirt baden. Wir ziehen mehr foliechte Schulden ein als irgend eine Agentur Chicagos. Kein Erzefolg, keine Bezahlung. The Greene Agench, 302. 39 Dearborn Str. Tel.: Central 871. Für 10 Gerts per Tag fauft 3hr einen mobischen Angug ober Ueberzieher, fertig gber nach Maß, bei Era uc's (Leichte Abzahlung),
167 und 169 Webafd Aber. 4. Stod, Elevator.
Alle Baaren garantirt. Jalls 3hr nicht fammen fönnt, fo ichreibt, und unser Berkaufer wird borsiprichen.

Deien R. G. Aueter, frühere Frau Carl 3. Rueter, beren Madbenname Deien Reufe war, und die in ber Nachbarichaft bon Milmaufee Abe. und Cifton Abe. wohnt, wird etwas zu ihrem Bortheit erfahren, wenn fie bei James A. Beterion, Rechtstambalt, Alimmer 213 Chamber of Commerce Gebände, Chicago, boripricht.

Aleganders Geheimpolizei-Agentur, 93 Fifth Ave., Zimmer 9. Zivif- und Ariminalfacen aller Art. Sonntags ofien ols Mittag. Rath frei. Bridlapers und Stonemasons, jur Rosig!—Beam-tenwahl Sonntag, 9. Dez., spezielle Bersammlung betreifs Revision von Pacagraph 4, Arrifel 4 der Ronkinstion, Dienftag, 11. Dez. Geo. B. Gubbin, Bräsibent.

Befanntmadung .- Bupben Reparaturen. 396 Bells Str.. 4 Daufer füblich ben Rorth Abe. Beirathogefude.

Grundeigenthum und Ganfer.

Farmlandereien.

Bormunds : Bertauf! er Farm, 30 Ader unter Bflug, in Bis 80 Ader Farm, 30 Ader unter Bflug, confin, Breis \$550, auf Abzahlung. Zim Rasonic Temple.

Practivolle Frucht: ober Getreibe-Farmen ju ber-tauschen ober auf leichte Zahlungen. Albrich, 163 Ranbolph Str., Zimmer 90. 703,1m2 Bu berlaufen: Farm bon 80 Adern, Garten, 6 Ge-baube, 70 Meilen bon Chicago. Billig. 641 Carroll

Ju verfauschen: Wisconsin und Michigan Farmen, mit vollständigem Inventar. Zimmer 32, 119 daSalle Strake. WRovdlin&X

Rordmeftfeite.

Ju verkaufen: 4, 5 und 6 Zimmer Saufer, Baje ment, Attic, Bobezimmer, Clofets etc., \$1490 auf-matts zu ben leichteften Zablungen. Sonntags offen Otto Debroth, Belmont, Elfton und California Ave

Gubfeite.

Somonatlich.

Be monatlich.

Bejablen neues 5-Zimmer Breffeb Brid-Front haus, greis \$1173. Baar-Ungablung nur \$100. Sprecht vor in Bweig-Cffice, 4515 Juftine Etr. Rebmt Afhland Whe. Car nach 45. Str., sver 47. Str. Car nach Afhland Bre.

11nobe E. G. Groß, Eigenthümer, 604 Majonie Inobe E. G. Groß, Eigenthümer, 604 Majonie 11nob\*X

Beftfeite. Bu vertaufchen: Cottage, Westfeite, und Cajh gegei leineres Saloon-Broperth. Ubr.: R. 712 Abendpoft

Beridiebeneb. Dabt 3br Saufer ju verfaufen, ju vertauschen obet ju vermiethen? Kommt für gute Resultate zu uns. käte haben immer Räufer an Hand. — Sonntags offen von 10-12 lbr Borniffags. — Rich Dort Life Echause, Rood & Co., Rew Port Life Echause, Roodsie Ed LaSalle uns Montoe Str., Zimmer 814. Fint 8.

Bu vertaufden: Mobernes Borftabt. Geim, 15 Bim ner. Stall, arofe Lot, werth \$25,000; fuge Bauftel mer, Stall, große Bot, werth \$25,000; füge Baufiel len hingu bis \$100,000. Berbefferte Farm porgezoger

er Stadt:Gigenthum, unberbeffert. Schreibt ober recht por bei Leffer Franklin & Son, Bimmer 4, iprecht vor bei Le 130 LaSalle Str. Bu vertaufchen: 40 Lotten und 3 Saufer, foulben-frei; wuniche gute Chicago Cquitt, verbefferte Farn ober Gefchaft. Beichreibung ober iprecht vor bei Leifer Franklin & Son, Jimmer 4, 130 VaSalle Str.

Bu vertaufcen: Bridhaus, City, werth \$3500, foulbenfrei: muniche eintraglices Gefcaft. Schreibt ober fprecht ber bei Leffer Franklin & Gon, Zimmer 4. 130 Ladalle Etr.

Bu vertauichen: Froke Borftabt Brid Refibeng u.
100 gan Lot, icone Schattenbaume, nabe Fabrit. Geeignet für Raab- ober Boardingbaus. Breis Scholo. Ruiniche garm in Judiana. Spreit ober Precht vor bei Leifer Franklin & Son, Jimmer 4, 130 LaSalle Ju vertauschen: \$3000, schuldenfreies Borstadt: Deim und etwas joulbenfreies unbebautes Land für ein autes Geschaft. Bejoreibung, oder sprecht vor bei Lesser Franklin & Son, Jimmer 4, 130 LaSalle Str.

Ju verkaufen: Fabril-Eigenthum, ungefähr 4 Merc, anflohend an Chicago Junction Wis. Central, Gorcago Lerminal amd C. M. & St. Baul R. R., l Blod vom Tepot; Werth \$10,000. Was habt Ibr? Schreibt ober fprecht vor bei Leifer Frantlin & Son, Bimmer 4, 130 LaSalle Str.

Ju faufen gesucht: Große und fleine Equities; fann foldes für dis 3u \$00,000 übernehmen; babe jauldenfreies und leeres Eigenthum in Vorftabl. Geht Pesarchiung. Schreibt ober sprecht vor bei Leffer Franklin & Son, Zimmer 4, 130 LaSalle Str. Bu bertauschen: 12 Jimmer Borftabt-Beim, 100 Gun Lot an Boulebard; andere Lotten aufwärts bis gu \$12,000: winiche berbeisete ichulbenfreie Farm. Schreibt ober sprecht vor bei Leiser Frantlin & Son, Zummer 4, 130 LaSalle Str.

Bu pertaufden: Schone i Bimmer Cottage auf bein Fundament, 50 Jug Brund, und andere leere Yanstellen; alles ichulvenfrei, werth \$6500. Müniche Geschöft irgendwelcher Art für Alles ober theilweise. Schreids ober sprecht vor bei Lesser Franklin & Son, Zimmer 4, 130 LaSalle Str.

Geld auf Dobel zc.

A. D. French, Jimmer & Wert Das Wert Stasulk Strade, Jimmer & Geld zu der leiften auf Möbet, Pianos, Afrede, Ragan m. f. m. Rieine Kind wie eine Soglatischt. den nehmen Euch die Wöbel nicht weg, wenn wir die Unleihe machen, jondern lassen vielen die Kindelben das größte deut ich de Geschaft in der Stadt.

2 rößte deut ich e Geschaft der deut, deuten Belien der Stadt. unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

in der Stadt.
Alle guten, ehrlichen Deutichen, fommt ju uns, wenn 3hr Gelb haben wollt.
Ihr werdet es ju Eurem Bortheil finden, bei m'r borguiptrechen, ebe 3hr aberwarts hingebt.
Die fichtrute und zuverläffigste Bedienung zugesichert.

- Gelb ju berleiben -

auf Mobel u. Nianos, ohne ju entfernen, in Sum-nen von \$20 bis \$200, ju ben billigsten Raten und leichteften Bedingungen in der Siodt. Wenn Sie den und borgen, laufen Sie feine Gefahr, daß Sie Ihre Sachen vertieren. Unfer Geschäft ist berant-wortlich und lang etablier. Keine Rachfragen wer-ben gemacht. Alles privat. Bitte, precht vor, ebe Sie anderswo bingeben. Alle Ausfunft mit Ber-gnügen ertheilt.

Das einzige beutiche Beidaft in Chicago. Abler Leib Co., 70 LaSalle Str., 3. 34, Ede Ran.

bolph Str. D. C. Boeifer, Manager. x.

Ginanzielles. (Angeigen unter bieter Rubrif. 2 Cents bas Bort.) Beid ohne Kommifium. — Louis Freudenberg ner-leibt Urivat-Rapitalien von 4 Brog. an ohne Rom-niffion. Boruntings: Uribeng, 37. N. Donne Wo-Gede Cornelia, nahe Chicago Abe. Radmittags, Office, Zimmer 341 Unity Blbg., 79 Dearborn Str.

Folgende erfte garantirte Gold-Mortgages ju ber-\$2200 6% \$5700
1700 6% \$5700
1700 6% \$500
1700 6% \$300
1200 6% 2600
380 6% 1400
300 6% 800
Richard R. Roch & Co.,
Zimmer 814, Flux 8, 171 LaSalle, Ede Montoe Sir

verleihen Belb auf Chicago Grundeigenthum, obne Kommission. 3immer 814, Flux 8, 171 LaSalle, Ede Monroe Str Sonntags offen bon 10—12. 2032 Brivatgeld zu verleihen auf Grundeigenthum. Rie-brige Zinfen. Abr. B. 816 Abendpoft. 13no, lm2

Aleratliches. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Mort.) Ohne bie getingsten Roften im Boraus liefern wit unfere neuen und perfetten Mittel fur die heilung bon Arrveuichwache in allen Stadien. Somarb Dis-penfarp, 508 Inter Ocean Gebaube, Chicago. 23no,1md

Dr. Chiers, 126 Wells Str., Spezial-Arzt.— Geichlichts., Haut., Aleren., Leber. und Mus-genfrantbeiten ichnell geheit. Konjultation und Uns-terflichung frei. Sprechtunden 9-9. Sonntags 9-3. Zian?

Redisanwalte.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Denro & Robinjon, beutiche Abbofaten. Abend-Office: 7 bis 9, Suboft-Ede Rorth Moe. und Larrabee Str., Zimmer 9. G. Rilne Mitchell, Rechtsanwalt, 502 Reaper Blod, Rordoft-Ede Bafbington und Clarf Str. — Deutid gesprochen.

Batentanwälle. (Angeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.) Ruther 2. Miffer, Batente Anwalt. Brompte, jorg-faltige Bebienung; rechtsgiltige Batente; mußige Breife; Ronfultarion und Buch frei, 1136 Monabnod. 278an.

Bm. M. Rummites, beutider Catentammalt, DeRiders Theater-Gebanbe.

(Mugeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

Ccabemps Bulte, 368 R. Afhiand Bec., nabe Milmarter Abe. Erber Linfe Unterricht in Biano. Binlien, Manboline, Sicher und Gnibare, O. Centh Alle Garten Suftrumerte ju baben

hat, wie bie anbere Station, mit ber fie torrefponbiren will. Diefen Buntt muß

Gin Maar hubiche Spigen - Gardinen oder ein eleganter Mug frei verfdenkt mit jedem Ginkauf von \$10 und mehr.

# Offen Abends bis 9 Uhr.

Bedinaungen. \$25 Werth, \$2.50 baar, \$2.00 monatlid \$50 Werth, \$5.00 baar, \$4.00 monatlid \$100 Werth,

## Herabsetzungen von 20 bis 50 Prozent



Combination Bucherickrant und Schreib-pulte — wir nahmen eine Muster-Aur-tie von 30 von einem der größten und besten Fabrikanten in den Ber, Staa-ten — fauften fie ju ernem großen Opfer als fpezielle Meihnachis-Defferte, gem. in solid Daf, mit schnen Golden Trinish eigent haliteren beiden gem. in soliv Daf, mit schonem Golden finish, elegant polirt und reich handgesichnist, geräumige Compartments, ein sebr ichoner franzof, geschliffener Spiege und feines Glos in der Thüre— teiene zwei gleich—trefft Eure Auswahl dies se Woche zu unserer großen speziellen Offerte von Unter hand die ENGE und eine Ausgehalten bies se Woche zu unserer großen speziellen Offerte von 12.75

in unserem großen Dezember=Rabatt=Verkauf.

Gine fühne und entichiebene Preisherabsehung in Defen und berichiebenen Studen in Möbeln, bon welchen wir eine große Quantitat haben und welche wir nicht mit in die nachfte Saison hinüber nehmen tonnen — Preise positiv auf bie Fabrittoften herabgesett - riefige Berabsehungen in jebem Departement, um mit bem großen Lager aufguräumen und gwar fchnell.

Große fpegielle Weihnachts = Offerte

für foeben verheirathete Baare. Für brei Tage mur machen wir bie fpegielle

für \$75 möbliren wir Guren Parfor, Bettgimmer, Efgimmer und gude vollftandig aus. Erlauben Guch \$8 Angahlung und ben Reft

auf \$6 monatliche Abrahlunger



offeriren tonnten - Couches bie gemacht wurden um für bas Doppelte unferes Preifes bertauft ju werben, fcmere Beftelle und ftart braced, berichen mit beften gebarteten Springs; bie mit tiefen tufteb Hebergugen bon aus: tem farbigem Belour muffen biefe Mode fort su .....



Gijerne Betten, Raumung bes Ueberichuk-Pas gers eines Fabrifanten ju bemertenswerthen Breifen, elegante Dufter mit maffiben Bfoften, maillirt, muffen weg biefe







tra bauerhaft, großer Bacofen und garantirt gut badenb, wer th \$12.00 -

Die Gleftrigitat im Jahre 1900. Die Fortichritte in ber Gleftrigitat find am Ende bes 19. Jahrhunderts fo ungeheuer gewesen, baf fie bie Bor= ausfagungen Fachberftanbiger und ge= scheibter Leute bollständig Lügen ge= ftraft und diesmal wirklich bie Berrudten Recht behatten haben. Es find noch feine awangig Jahre ber, bag Becquerel, Brofeffor für Glettrigität unb Mit= glieb ber Atabemie ber Wiffenschaften, au feinen Schülern fagte: "Die Glettri= gitat ift ausgezeichnet, um kleine Musrudungen in Bewegung zu fegen, aber man muß bon ihr feine Rraftubertras gung berlangen. Das ift nicht ihre Das war noch zur Zeit ber Parifer Musftellung für Glettrigität bom Jahre 1881 bie Meinung fast aller großen Leuchten ber Wiffenschaft bon bamals. Much bas zeigt, bag man es lieber ben Somnabulen und Rartenle= gerinnen überlaffen foll, bie Bufunft borauszufagen. Die Manner ber Biffenschaft haben genug bamit zu thun, bie Rathfel ber Gegenwart zu entwir= ren, und feine Beit bamit gu berlieren, ben Schleier ber Butunft zu lüften. Die biesjährige Barifer Musftellung ftogt felbft bie mit technischen Renntniffen nicht berfebenen Leute mit ber Rafe barauf, bag, wenn es für bie Glettrigität eine Berwenbung gibt, fie in gang herboragenber Beife eben ber Rraftübertragung fich anpagt, inbem fie felbit eben nur Rraft in ihrer Offen= barung bochfter Beweglichteit ift. Um eine Begriffsbeftimmung anzuwenben, bie im Grunde nur eine bilbliche ift tann man fagen, bie Glettrigitat fei eine Sanblung, eine Bethätigung. Wenn man genothigt ift, fie als eine Wiffen= fchaft für fich zu behandeln, fo foll man nicht aus bem Muge berlieren, baf bies ein etwas willfürliches Berfahren ift. Die Fachleute bedürfen nicht biefes Sintreifes, aber anberen Leuten tann man nicht genug begreiflich machen, bag bie Gleffrigität nicht wie bas Licht, ber Schall, bie Barme, bie Schwere, eine für uns fühl= und fichtbare Raturer= ideinung ift. Coviel wir wiffen, befigen wir nicht einen elettrifchen Ginn, wie wir einen Gehörs=, Befühls=, Gefichts= und Geschmacksfinn u. f. w. haben, zu benen man noch ben Bewichtsfinn bin= aufügen mußte. Wir mußten unfern Beift baran gewöhnen, uns genau Rechenschaft bon ber Berfchiebenheit man= cher Naturerscheinungen zu geben, bie ber Glettrigität nicht angehoren, obmohl biefe barin eine Rolle fpielt. Man barf aber auch nicht ber Gleftrigi= tat ein objektibes Dafein beftreiten ober fagen, bag fie nur eine wiffenschaftliche Rategorie fei, wie 3. B. bas Wort "Chemie." Für unfere Ginne aber fceint fie tein Dafein außerhalb ber nicht eleftrifchen Raturerfcheis nungen gu befigen, burch bie fie mabr= nehmbar wirb, wie Barme, Licht, Be= wegung, Rraft, Stoffwanblung u. f. w. In ber Pragis wird es im Allgemeinen immer bortheilhaft fein, bie Glettrigität im Bufammenhang mit anberen Raturs

wiffenfchaften zu ftubiren, und auf biefe

Beife wird man bahin geführt, Rlaffis

fitationen wie Gleftrochemie, Gleftro-

magnetismus, Gleftrobpnamit u. f. m.

ju machen. Rurg, Die Gleftrigität allein, in fich feloft flubiren wollen,

ware ebenfo vergeblich, als bie Form eines Loches in einem Stud Emmentha-

ler Rafe, ohne bie Rafetheilchen bestime

men zu wollen, bie es einschließen. Was man inbes bon ber Elettrigität, an fich allein betrachtet, fagen fann, ift, baß fie eine Bewegungsform ift, und man

tonnte hingufügen: Metherbewegung. Muf bem Bebiete ber theoretischen Forschungen hat ein Maschinenbauer bon Pantin bei Paris, Beper, eine in= tereffante Sache geliefert. Diefer Inbuftrielle wibmet feine Mugeftunben namentlich bem Studium ber Birbel= winde. Er hat zu biefem 3wed übrigens ohne jede Rechnung auf Ge= winn - Apparate fonftruirt, bie man höherer Schulen zu feben wünschen follte. Weber nimmt fleine Inlinder bon 50 Centimeter Länge und läßt fie fo schnell fich breben, baß fie ein Ditreigen ber Luft bewirten. Das eine Enbe ber Inlinder ift nothwenibger= meife feft, wegen ber Steuerung, bas andere Enbe aber fchwebt frei. Um bie Luft ftarter mitzureißen, find langs ber Inlinder fleine Flügel angebracht. Des Pringips wegen maren fie über= flüffig. Weber nennt bas eine, fefte Ende feiner Inlinder ben "Nordpol," bas andere ben "Sübpol." Die Rotationsbewegung am "Nordpol" findet in ber Richtung ber Zeiger ber Uhr ftatt. Mit biefen einfachen Inlinbern ftellt Beger in berblüffenber Beife bie Un= terfuchungen bon Derfteb und Ampère iiber bie Magneten und bie Strome bar. Sinfichtlich ber lettern fann man annehmen, bag man es bei ihnen anftatt mit Luft, mit Metherwirbeln gu thun hat, baß aber bie Naturerichei= nung im Grunbe biefelbe ift. Die elettrifchen und magnetischen Ungiehungs= erscheinungen laffen sich auf eine ein= fachere Naturerscheinung gurudführen: bas Mitreigen. Der Mether ift unbergleichlich bunner, als bie Luft, aber er bewegt sich auch unvergleichlich viel fchneller. Seine Rraftwirfung fteht beshalb auch im umgefehrten Berhalt= niß zu feiner Dichtigfeit und in grabem Berhältniß zu bem Quabrate feiner relatiben Geschwindigkeit. Der Norbpol eines Weber'ichen Bhlinbers nun ftogt ben Norbpol eines andern Ihlinbers ab. Wenn man aber im Gegentheil ben Rorbpol auf einige Centimeter feinem Subpol nabert, fieht man fie fich aufeinanber gufturgen. Die Ungiehungsfraft fteht im umgetehrten Berhaltnig gu bem Quabrate bes Abftanbes. Die Inlinder und bie elettrifchen Strome bieten biefelben analogen Erfcheinuns gen. Und in alle bem liegt fein Bebeimniß, feine gebeimnigbolle Affini= tat. Gin Rind ift imftanbe, ben Bemegungen ber Lufttheilchen in biefen flei= nen fünftlichen Birbelwinben gu folgen und gu begreifen, bag biefe Ericheinun. gen bon Angiebung und Abstogung auftreten, weil es nicht anbers fein fann.

Die mit Gulfe ber Bert'ichen Arbeis ten über bie elettrifchen Bellen geführ= ten Untersuchungen bes frangofischen Brofeffors Branty haben bie glangenbe Entbedung ber ber brahtlofen Telegraphie borbereitet. Dan tann fagen, baß Branly ber Bater, Marconi ber gludliche Berbreiter biefer Telegraphie ift. Denn im Grunde ift ihr mefent= lices Organ bas, was ber frangofische Brofeffor ben "radio-conducteur," bie beutichen Gelehrten aber mit eng= lifdem Musbrud ben "Coberer" nennen.

Branly hatte ihn bereits 1891 grund-

lich fludirt und ber Internationalen

ten Berfuche bamit fignalifirt. Aber ber Fortfchritt fchreitet fo fchnell boran, baß Branly und Marconi, faum be= rühmt, heute, wie es fcheint, fcon auf ben. Die Telegraphie ohne Draht hat einen schwachen Puntt,: Die elettrischen Wellen zerftreuen fich nach allen Rich= tungen zugleich, fobaf es unmöglich ift, allen physitalischen Laboratorien | nieur ber frangofischen Bost= und Tele= gefunden, bag, wenn man bon bem Ubertragungsapparat einen Draht giemlich tief in bie Erbe bis gu einem Nibeau einführt, bas man für jeben Fall auswählen muß, bie elettrifchen Wellen bon bem Aufnahmeapparat beffen "Erbbraht" in berfelben Tiefe Fühlung nimmt. Willot fieht in Uebereinstimmung mit ber mobernen Biffen= fcaft ben Erbglobus als einen uner= meglichen Glettrigitätsbehälter an. Deshalb muß man auch, wenn er bon Niveau fpricht, barunter nicht ein Di= beau gleicher Sohen ober Tiefen in geo= graphischem Ginne, noch ein geologi= fches Nibeau berfteben, fonbern ein "elettrifches Nibeau." Gin Beifpiel: um zwischen bem Orte 21 und bem fagen wir 20 Meilen, - füblich babon liegenben Orte B einerfeits, und gwiichen bem fübweftlich bon 21 und norb= weftlich bon B liegenben Orte C und bem füböftlich bon 21 und norböftlich bon B liegenben Orte D anberfeits, ohne Draht zu telegraphiren, ift es nur nothwendig, an biefen bier Stationen bas, was Willot "Puits électriques" (elettrifche Bohrlocher) nennt, ju graben und bafur Gorge gu tragen, bag jebe Station ihren eleftrifchen Rontaft

elettrifden Gefellichaft feine intereffan= bem Buntte fteben, übertroffen gu mereine Angahl bon Stationen in berfelben Bone gu errichten. Die Telegramme graphenverwaltung, Willot, hat aber leichter aufgenommen werben, wenn nimmt, ber baffelbe elettrifche Riveau genben beutschen Brofeffors baute, ber

Muf elettromediginifchem Gebiete ift wurden fich freugen und unentwirrbar | Thomfons über bie 1855 ausgestellten fich burcheinander mifchen. Gin Inge- Strome hoher Frequeng fußte. in ber Erbtiefe auf einem Buntte fie trot bes Abratens eines herborra=

## Mur für Männer.

Gin freies Berfuchs:Badet Diefer neuen Entdedung ber Boft berichidt an jeden Mann, der feinen Ramen und Adreffe einschidt. - Stellt Rraft und Starte ichnell wieder her.

Freie Brobe = Badete eines ber mertmirs Diaften Beilmittel merben an Alle per Boft bericidt, bie an bas State Debical Inftitute foreiben. Sie beilten biele Manner, bie jahrelang gegen geiftiges und forperlis ches Leiden antampften, herborgerufen burch berlorene Mannestraft, fo bag bas Inftitut fich entschloß, freie Probe-Badete an Alle, sich entschloß, freie Probe-Badete an Alle, die darum schreiben, zu berschien. Es ist eine Behandlung im hause, und alle Männer, die an irgend einer Art geschlechtlicher Schwäcke leiben, herdorgerusen durch Jugenbsünden, frühzeitigen Berlust an Araft und Gedächniß, schwachen Auden, Baricococele oder Zusammenschrumpfen einzelner Theile, konnen sich jeht selbst im hause kustren.

Das heilmittel hat einen merkwürdig an-genehmen und warmen Einflut und icheint birett auf bie erwünschte Lage zu wirten, woburch Stärfe und Entwidelung, gerade, wa a nothig if, gegeben wird. Es belit

alle Leiben und Beschwerben, die burch jahres langen Difbrauch ber natürlichen Funttionen entstanden find, und ift ein absoluter Erfolg in allen Fällen. Auf Anjuden an Erfolg in allen Fällen. Auf Ansucen an das State Medical Institute, 350 Elektron Gebäude, Fort Wahne, Ind., wobei Ihr ans gebt, daß Ihr eines der Prode : Padete wünscht, wird Euch solches dromigen geichicht werden. Das Institut wünsicht sehnlicht die große Klasse dom Männern zu erreichen, der nen es unmöglich ist, ihr heim zu verlassen, um sich behandeln zu lassen. Diese freie Brobe jedoch ermöglicht es ihnen zu erkennen, wie leicht se don ihrer geichlechtlichen Schwäche geheilt werden können, wenn die richtigen heimittel angeinendet werden. Das Institut macht seine Beschäftig versen. Das Institut macht seine Beschäftig versen. Das Institut macht seine Beschäftig versen. Das Institut macht seine Beschäftig versegelt in einem einsgachen Kadet, so das der Empfänger nicht in Berlegauheit oder Gerebe kommt. Veier sind ersucht, ohne Ausschub zu schreizelben.

man burch Berfuche beftimmen. Benn man alfo bie Erbfontatte für A und B in einer bestimmten Ribeautiefe feftge= ftellt hat, muß man nur feben, für C und D eine andere, bon ber erfteren berfciebene Niveautiefe ausfindig zu machen, als ihre Erbtontatte, um gu ber= hinbern, bag bie Telegramme C-D unb M=B fich bermifchen. Wenn 21 mit ei=

nem andern Puntte als B, mit & telegraphiren will, fo hat es für biefe Ber= binbung wieber einen anbern gleichen Niveautontatt mit & eingurichten 2c. Das Niveau an und für fich tommt menig in Betracht, vorausgefest nur, bag es baffelbe (elettrifche) Niveau für zwei forrespondirende Stationen und zwi= fchen ihnen ausschließlich ift.

Gine Reuheit auf bem Gebiete ber Telephonie war auf ber jungften Pari= fer Weltausftellung in ber banifchen Settion bes Telegraphen Paulfen, eine Urt magnetischen Phonographs. Der Inlinder, anftatt bon gehartetem Bachs gu fein, befteht in einer Spirale bon bunnem Stahlbrahte, ber um einen als Stuge bienenben Inlinder gerollt ift. Man fpricht wie in einen gewöhnlichen Phonographen hinein, aber anftatt baß bie Aufzeichnung bes Gefprochenen burch eine Spige, b. h. mechanisch in bas Bachs hinein erfolgt, gefchieht fie auf magnetischem Wege burch ein flei= nes Telephon ohne Membrane und bi= rett auf ben Stahlbraht. In bem Mage, wie ber Draht fich bor bem bi= brirenben Telephon abrollt, bilbet fich in ihm eine Unenblichfeit fleiner mag= netischer Bole, bie man bor 20 Jahren "tonjugirte Buntte" nannte. Will man nun bie Stimme reprodugiren, fo braucht man nur ben Stahlbraht bor bem Telephon wieder vorbeigehen gu laffen, und biefes gibt bie Stimme wieber, gang wie in einem Bhonographen. Man tonnte felbft ben Stahlbraht abrollen und ihn bei Seite legen, um fich feiner mehrere Monate fpater gu bebienen. Für ben praftifchen Gebrauch fest ber Erfinder biefen magnetischen Phonographen mit einem Telephon in Berbinbung. Gie wollen Jemanben fprechen. Er ift abwefenb. Dann bruden Sie auf ben Anopf Ihres Telephon-Apparates, fegen bamit ben 3hlinder bes Telegraphons in Bewegung, bas jener bei fich eingerichtet hat, und machen ihm Ihre Mittheilung. Ihr Freund wird bei Ihrer Beimtehr ben Bhlinder abgelaufen feben und weiß, bag man gu ihm gefprochen hat. Er fest ben Apparat in Bewegung und hort nun mit berfelben Rlarheit, als wenn Gie augenblidlich wieber felbft gu ihm fprächen, mas Sie ihm gu fagen hatten. Wenn er bie übermittelte Botschaft nicht aufbewahren will, fo ftreicht er mit einer magnetischen Stange über ben Stahlbraht und Alles ift vernichtet.

bon ben ichonen Arbeiten Dr. b'Arfon= bals über die Ströme hoher Frequenz und ben hierfür tonftruirten Apparaten bon Gaiffe & Co.=Paris Renntnig gu nehmen. Dr. b'Arfonval hat übrigens nur auf bie Mebigin bie bentwürdigen Entbedungen bes Deutschen Bert gur Unwendung gebracht, ber feinerfeits wieber auf ben Theorien Gir William ift bahin gelangt, Frequengen bis gu 100,000,000 Stromwechsel in ber Ge= funde zu erhalten! Dr. b'Arfonbal zeigte, daß die elektromagnetischen Up= parate auf bie motorifchen und Befühlsnerben nicht mehr wirften, wenn ihre Frequeng eine gemiffe Grenze über= ftieg, nämlich 4000-10,000 Strom= wechfel in ber Setunde. Es geht baraus herbor, bag man burch ben menfch= lichen Organismus Strome hindurch= leiten fann, Die in Diefer Sohe feine Spur hinterlaffen, mahrend fie ber= nichtenb fein wurben, wenn man ihre Frequeng herabsehte. Gin bochft ber= bluffendes Experiment ift es, burch Se= mand einen Strom hindurchzuführen, ber eine in bemfelben Durchfluß befindliche Glühlampe entgunbet, Jenen aber icheinbar unberührt läft. . Dr. b'Arfonval hat auf biefen Strömen ho= her Frequeng bie Behandlung einer gangen Reihe bon Rrantheitszuftanben aufgebaut, als Abnahme ber Ernahrung, Gicht, Rheumatismus, Tuberfulofe, Blutarmuth, Afthma u. f. to. Ihren Triumph aber feiert bie Glettris gitat in Baris auf bem Bebiete ihrer induftriellen Unwendung. Man fieht in bem Chrenhofe ber Musftellung bie erfte bon Schudert im Jahre 1875 erbaute Dynamomafchine. Es fei nur beiläufig baran erinnert, bag Schudert

#### Dies ill kein Humbug! Bringt diese Anzeige mit Euch! ihm bewies, baß fie niemals geben würbe. Das hat zwar biefen Dynamo nicht gehindert, 18 Jahre lang gute Dienste gu thun. König Lubwig bon Baiern, ber Richard Bagner entbedte, ahnte auch bie Zutunft, die ber bon ben

\$35.00 Belg: Jadets ..... \$12.98

Jedes Kleidungsstück des ganzen Lagers muß sofort geräumt werden, ohne Rücksicht

auf den Kostenpreis. Seht nach der Mummer:

\$10.00 Damen:Mantel ... \$2.98

\$7.50 Bluid: Capes ..... \$1.98

\$5.00 Pelz: Scaris ..... \$1.98

Zweite Woche

Großen Bankerott=Verkaufs

Parisian Cloak & Suit Co.

Lagers

Waists und

Damen, Mädchen und Kinder

weniger als 21c am Dollar!!!

Pelssachen

\$10.00 Belg: Collarettes ... \$3.98

\$15.00 Damen: Suits ..... \$4.98

\$5.00 Rinder:Mantel ..... \$1.98

Mänteln, Suits,

Während der nächsten Woche werden Spielfachen. Buppen, Rippfachen, fanch Glas: und Borgellan: Baaren mit jedem Einkauf von Butter oder Kaffee veridentt in

## JACOBSEN'S

Butter- und Kaffee-.... Depots.

194 E. North Ave. 541 W. Chicago Ave. 808-810 W. North Ave.

Es giebt in gang Chicago fein großeres oder feineres Lager von importirten Glas: und Porzellan: Baaren, sowie deutschen Bierseideln, gu folch' niedrigen Preisen als wie hier.

Ihr werdet staunen, wenn Ihr die Preise feht, und dann Euch die Frage stellen, wie ist es möglich, daß "Jacobsen" dieselben Waaren, die in der Stadt angezeigt werden, gu mindestens einem Drittel billiger verkaufen fann. Die Untwort ist sehr leicht. Er importirt alle seine Sachen selbst, und dadurch spart er den Zwischenhändler-Profit.

Berfaumt es nicht, fommt und holt Guch ein Gefchent mit jedem Gintauf von Butter oder Raffee.

Rathfel-Briefkaften. Frau Sore Dt. - Gludauf gur Gene:

Genügt von Julden nur ein Blid Und gleich "perdu" ift Liebesglud.

B. S. Ragrup.

Gelehrten als Utopie erklärten elettri=

fchen Rraftübertragung borbehalten

war, und forberte bie biermit angeftell=

ten Berfuche zwischen München und

Unichauungen bon bamale liegt barin

baß man bis gegen 1880 bie Eleftrigi=

tät fogufagen nur unter bem Gefichts=

puntte ihrer fenfationellen Gigenfchaf=

ten betrachtete, 3. B. ber ihrer Fort=

pflanzungsgeschwindigfeit. Man bachte

noch nicht baran, fie in einer Maffen=

bofis anguwenben, bem einzigen Mittel,

fie prattisch für die Industrie verwerth=

bar zu machen. . Erst feit 1880, vor=

nehmlich aber erft feit 1890, batirt ihre

heutige Geftalt, batiren bie großen Fa-

britationsgefellschaften mit ihren ge=

maltigen Rapitalanlagen, bie für ein=

gelne Gefellichaften bis in bie \$50,=

000,000 gehen unb - ihren großen

(Fortfegung bon ber 6. Seite.)

Briefe an den Rathfel-Onkel.

Frei nach Schitanber.

Führt Julden ihn gur Pflicht, Und zeigt ihm mit gewalt'ger Sanb

Den Weg aus bem gelobten Land.

Daß Zweie fich an Lieb' erfreu'n, Die boch nur wollen Menfchen fein.

In Diefen beil'gen Sallen,

Rennt man Die Liebe nicht:

Will Giner mal gefallen,

In biefen beil'gen Dauern,

Weil fie es nie jugibt,

In Diefem beil'gen Rreife,

Dag jo auf bieje Weife

Die Liebe uns umichlingt,

Wo man jum Scherg nur fingt,

Thut Bulden auf fie lauern.

Profiten. --

Der Grund für bie irrigen

fung und freundlichen Gruß! Frau helene D. - Birb brieflich

Johannes I. — Das bierblättrige Aleeblatt ift ichon fertig! Elife S. - Bas niedlich ift? Ratürlich beibes — die Rathfel und die Richtden! Bas getrunten wird?—Ratürlich Champagner! — Wer flüger ift — Die Richten eber Dentel? — natürlich bie Richten

Saiberoschen. - Saben Sie Recht? Ra, natürlich, Sie haben in Allem Recht, fo lange Sie dem Ontel fo icon um den Bart geben. Rur bas ift bem Ontel untlar, was gehen. Kur das ift bem Ontel untlar, was es ihm nügen soll, wenn Sie sich dem ollen Neptun in die Arme werfen, falls der Ontel als fliegender Hollander — er ift gar kein Hollander, sondern Sachse — zu ihnen eilt? Warnm nicht lieber ihm? — Im Uedrigen können Sie ihm gar nicht bange machen mit dem angedrohten auf die Finger guden. Iwischen Belmar, Aew Jerseh, und Chicago liegen nahezu tausend Meilen und weit dom Soug hat der Ontel einen großartigen Muth.

Dritdien. - Richt alle Upoftel tonnen beifen; es muß auch einen Paus

3. I. - Sehr willtommen in ber "Gde". ferbinand Joggerft. - Coll ges feben, wenn irgend möglich.

Frau Binger. - Der Ontel hat ge: fucht und nichts gefunden. Wenn's nicht zu viel Dube macht, bann ichiden Gie, bitte, eine neue Auflage. Gruß.

Sumpty Dumpty. — Richt fo übel! Es ware für ben Ontel ja jedenfalls fehr intereffant, ju feben, wie feine verehrtenRathefelfreunde und Freundinnen ihn fich vor ftellen - aber, was foll benn mit ben Beich= nungen gefchehen? Un ihre Beröffentlichung mag er nicht benten, benn es fcwant ihm, bag babei fehr wenig Schmeichelhaftes für ihn heraustommen würde.

B. G. R. - Schon gejungen - aber bie Frage ift nicht gang richtig gestellt — follte es nicht beiben fo wie wir? Auf Ihren an-bern Sang mogen Anb're antworten. Gruß.

Theo. C. G. - Richtig: als Preisrathfel Big baran ju üben.

Bertha St. - Sie freuen fich bes On: fels, ber Ihnen wurde, ba Sie fonft nie einen hatten. Und diefer Ontel tann fold,' liebensmurbiger Richten nicht genug friegen.

fehr freut, bak ber nachfichtige Ontel ben befreundlichen Grus. — Sie wiffen's ja wohl, bag man die sogenannten "Schmerzenskinster" immer am liebften hat.

Biabi. - Sie haben bas Buch wohl uns terbeffen erhalten?

Lies de n. - "Binterfonnenfcein" wirb aufgespart — haben heute ju viel Beitrage an Sand — und ju wenig bom Sonnen: ichein. (Das wurde am Freitag gefdrieben!) Gruß.

Frau Darh B. - Rindertaufen geht bem Rathfellofen allemal vor. Und wie heigt ber "füße Engel"?

Frau hilbe. — Ihr "Naturgeschichtli-des" muffen wir für nächste Boche gurfidle-gen, aus Mangel an Raum in ber heutigen Ede.

3 ulia. - Der "Bruber" wirb boch mohl in Bahrheit ein "Better" fein und nicht in Guropa wohnen, und bas Gewiffen fann

boch nicht febr rein fein, wenn man fich fo

Reue (willfommene) Beiträge liefen ein von: Augusta Stoermer; Wilh. E. Barth, South Bend, Ind.; Iohannes Teud-ner, Springfield, Il.; Frau Bertha Liedid, Oaf Lawn, Ill.; Mm. Schaper; E. Diezet; Frau Anna Quber; F. A. Keim; C. L. Scharien; F. Krueger; Arthur Weber; Benry Langfeldt; Louis Jourdan; Ferdinand Joy verst: Geokmutter a. L. Fran Louise M. — Ihr Beitrag Scharten; F. Arueger; Arth tonnte heute feinen Blat finden, foll aber, wenn möglich, fpater benuht werben, Gruf. gerft; "Großmutter a. 2."

## Chicagos anerkanntes Hauptquartier für Weihnachts=Waaren!

## Toilette=Urtifel etc. Blitt.



Sterling Silber Rleiber=Bürften, ichmer gepreßt,



Dreifacher Spiegel, golbplattirter Rahmen, feinftes trang, gidliffenes Glas-



Saar . Burfte und Ramm - Sterling Silber Mounting beffere Qualitat Borften in ber Burfte -

4 Stild Rafir: Sets, beftebend aus bubich beforirtem Trap, gu: tem gefcliffenem Spiegel, Dug mit Blumen bemalt, gu tem Rafir: 95c Anbere bon 50e





las gefütterter Schachtel, 2.00 Parfum Atomigers





mitRifferhlatt, ber onized Toilet Sets, bestebend au! 2.00



Chonized Militarn Saarburften, Ster-ling Silber mounteb, beffere 48c

# State, Adams und Bearborn Str.

Aur noch 13 Kauftage vor Weihnachten! Die eifte Stunde naht. Der große Beih. nachts-Andrang, die riefige Armee von Beihnachts:Ranfern wird das Gintaufen und die Muswahl von Gefchenten bald augerft ichwierig machen. Beshalb langer warten? 3hr erinnert Gud noch des überfüllten Buftandes des Sauptquartiers in den paar Tagen bor Beihnachten letten Jahres. Rommt morgen, fo lange es noch möglich ift, mit Rube gu faufen, fo lange die Auswahl noch vollständig und Ihr ficher feid, gerade ju finden, was Ihr fucht.

## Fanch Waaren und Kunst-Radelarbeit. 2. 31600r,



für fertige Centerpieces, 203öllig, neue Mufter. 3c für 183öllige geftempelteCenterpieces, in neuen Entipurfen.

25c bis 9.98-wir zeigen die größte u. Sonite Auswahl in handgemachten Battenberg Doplies und Centerpicees, nur bie beste Qualität Leinen wird gebraucht, neueste Musicr in Braid, elegante Ent-



85c per Baar für leinene hobigefaunte Riffen Shams, 15c für bandgemalte gang berum mit/fanch offener Arbeit, einfach und geftempelt, wie beliebt.



Buber = Boges u. Bin Trabs- fehr hübich ausgeführte Entwurfe. 3¢ bie Narb f. fanch Boint Spigen:

hubicheEntwurfe, in ben neue: ften Facons, mit ber beften Qualitat Atlas überjogen, bubid mit Spiken und Band befest, banbbeftidt und banb. bemalt, vericbiebene Blumen:

tem Golbrand, febr bubic.

Fußbetleidungen für die Feiertage. Main 65c für Sammet beftidte Slip: ber Befat, Eberett Facon.

45¢ für fanch Rer: mit feibenem Schirm,

Rerge und Salter, boll: ftanbig.

15c für Sopha-Rif-jogen, gut gefüllt mit Dannen.

19¢ für Atlas Bin: Eufhions, alle

## Schmucklachen und Silberwaaren.





Colib golbene Ringe

75¢

Mounting- 1.00 Solite goldene Ringe für Damen, mit zwei echten Ala mondines 3.00

1.00

Colide goldene Ringe



2.50



Brofdennadeln-Medail: bilbun fon, von Borlen 25c rantir untaeben-





Rinber : Becher, plattirt. burn

pierfach



Reefers für Anaben im Alter von 3 bis 16 Jahren—eine Partie in Oxford brauenen und blauen Friezes und blauen Chindillas — fleinere Aunmern gemacht mit Sammeitragen und größere Nummern der Mohem Sturmfragen hobem Sturmfragen-

2.00 für Beftee: Anguge für Anoben im Alter bon 3 bis 8 3ahren - 200 Anguge, alles bubiche Mu: fter, feibene Facing; boppelbruftige Beften.

#### alle Größen. 197:für Gunmi Stiefel für Leine Anaben, warmes Siieß . Futter, Größen 5 bis 103. 195 für feine ichwarze Schwen für Manner und Tamen, Rid, Bor Calf und Glanzleder, matte Kangaruh: und Rid : Chertheile, Glanzleder: Spiken, zum Schnütren und Rudpfen. 65¢ bis 85e für rothe und fcmarge Juliets und Lappet Clippers für Mabden und Rinber, einfach und mit Belg befest.



75¢ bis 81.50 für warme

Gilg Saus: Slippers für

1.50 für feinfte Sorte Slippers für Manner, roth, ichwar, lob- und chosolabenfarbig, baudgemacht, weiges und farbiges Ribfutter, Opera und Geberett-Facons.

1.00 für bandgemachte Slippers
je Manner, feines schwarger und braunes Glace, verschiedene
Farben.

## Onne Charm - platfirter 50c Rinber: Sets, beftehend aus 3 Setis 45c farbige Stein: 5.00





3.75 für feine Reefers für Anaben bon 6 bis 16 Jahren; Oxforb graue, braune und blaue Frieges, mit Uifter-Sturmfragen. 2.95 für Binter-Ueberrode f. Rnas ben bon 4 bis 16 3abren — mobifde Oxford graue Stoffe, perfett baffende Rode, einige gemacht mit Stuls pen an ben Uermeln; alle Größen.

4.95 für Minter-tleberrode für Anaben von 4 bis 14 gabren gemacht aus feinen burchaus gangmollenen neuen rauben Stoffen, in mobifche buntlen Oxforde Schattirungen; bauerhaft gemacht und gefüttert.

3.90 für bubide Beftee-Anguge für Anaben - Sun-berte gur Musbuahl; neuefte Mufter und feine ein-fache blaue Gerges; boppelbruftige Weften; Grofen 3 bis 8 3chre.

#### Modische Automobiles, Jackets, Skirts und Waists für D Es gibt nichts, mas eine Mutter, Frau ober Schwefter als Beichent mehr ichatt, als ein elegantes außeres Aleidungsftud, von Rod, Zaille ober Sut



Automobile Coats für Damen für 14.75 (wie Abbilbung) - eine met tere fpezielle Bartie jener Coats, welche fold eine Senfation und Aufres gung unter ben Chicagoer Frauen berurfachten - nichts Achrliches in ber Stabt- bon feinem Rerfen gemacht, in ichwarg und einer Auswahl bon Farben, 43 3oll lang, "ablifitteb" Ruden, Aermel in Bell = Facon, fanch Batch Taschen, bober Flare Kragen, Lapels, Rähte und Kanten mit Reihen von Tailor Stitching versiehen; durchweg mit Scinners schwerem Allas gestiehen; durchweg mit Scinners schwerem Allas gestiktert; durchaus gut gemacht und ausgestattet

25.00 für die Auswahl bon einer feinen Partie mobischer Coats für fonum. —Antomobiles, engl. Raglans, Prince Alberts, Palistos usw.—Torrefte Fangen und fracons; die Stoffe ind feine Rerfors, Beblie Boucles, Cheviots, Montagnaes usw., in ichwarz und Oxfordselfeten, seinstes Seiven: oder Atlas-Huter; jeder Coat ift durchaus ichneivergemacht und in erster Klass-Guter; jeder Coat ift durchaus ichneivergemacht und in erster Klass-Guter. 7.95 für Bor Coats für Damen - bon burchaus gang: 1430 inollenem Acciev gemacht, in ichwarz und Farben, 24 30ll lang und halb Bor Rüden; Coat = Rragen, Perlmutter - Knöpie, Gloden geformte Aermel, ftrapped Räbte, mit ichneibergesteppten Kanten, ganz mit Alas gefüttert, tein ges chneibert u. modern; ausgez. With.—7.95.

4.95 für Taffeta feibene Baifts für Damen, in schwarz und Garben, tuded und hobigefaunt, gang gefütztert und von Rleibermacherinnen gemacht.



Spezielle Bartie von Mufter Belour Bloufe Coats für Damen, pracht: bolles Affortiment gur Auswahl, meiftens einer ober gwei von jederArt, einfach, jetteb ober mit Belg befest, &'Miglon ober einsach, jetteb ober mit Belg bejegt, Waigion voet fanch gezadter Aragen, mit Atlas : Futter — Die bubicheften Moben ber Saison — um ichnell bamit

ju raumen, nennen wir ben Breis -9.75 für Rleiber : Rode für Damen, neuefte Facons, full Flare am Bottom, mit fitcheb Banbs ober Ruching befest, von Bebble Cheviots, Broadcloths, Benetians, Taffeta Seibe ufm. gemacht, mit Ber:

caline gefüttert, 3mifchenfutter, und gut eingefaßt. 2.23 für Flanell : Maifts für Damen, hubiche Bolfa Dots in einer Auswahl von Garben, Aleiberarmel, Flare Cuffs, feibene Red: bands, für morgen ju einem fpeziellen Breis offerirt.

Spezial-Verkanf von Pamen-Jersey- Waists zu 1/2 Preise. 592 Berfet Baifis, ju 50c am Dollar getauft, werden auf ber Bafis bes Ginfaufs verlauft; bie feinften Moben ber Saifon, mittelichmer ober flieggefüttert, einfach ober befegt, in bier großen Bartien auf feparaten Bargain = Tifden in unfern Cloat und Guit Departements.

Bartie 1.95 Bartie 2.50 Bartie 2.95 Bartie 3.95



## Damen-galstrachten.

Main Floor, State Str.

Balstrachten find immer ein febr brauchbares und anguertennenbes Beihnachts: Befchent. - Bir offeriren bie größte Auswahl in Chicago ju pofitib niebrigften Breifen. Fanch Sabots, mit Stod:Rragen, ges



ben, eingefaßt mit fluffp Ruffling, in ieber Sinfict elegant gemacht. 1.25, 1.75 und 2.25 fite neue Reagen -Benice, Battenberg, Renaiffance und ben

neuen grabifden und Butter Schattirun:

Suede und Docha Banbidube für Damen -

nie gubor mar bie Rachfrage nach biefem

Affortiment bon Farben, berichiebene Du:

fter, und wir find überzeugt, bag biefelben

Die beften Werthe find, bie je au biefem

Breife offerirt murben. Bique Cemn für

alltäglichen und Cable Sewn für Befell:

95¢, 1.45, 2.25 und 3.95 für fcmarge Liberth feiflatternben Enben, boll und fluffb - ein riefiges Affor: timent in Werthen, Die Guch überrafchen merben.

## Weihnachts-Taschentücher kauft man am besten hier.



10c für Damen Zaschentucher-Tausende und Abertaufende bon Dugend fommen jum Berfauf auf unserem großen Bargin-Biered. Dier findet 3fr bie naueften und bubicheften Spigen-Effett Taidentlicher fowie elegante Swiß gestidte Effette in allen nur erbentlichen Sorten; jeber prominente Fabritant murbe für feine beften Dufter angegangen, und bie

10c und 25c find die Arcife, ju welchen ein riefiger Einkauf von 5000 Dubend Laschenitichen markirt wurde. Die besten Fabrikate in St. Galler ichweizerischen geliden Goge Zaschentildern, mit tiefen und fcweren gegadten Eden-Spisen: Fifette in allen unr erhältlichen Siples, mit reinzleinenen Centers und vielen Spisen: Fifetten. 10c 15c und 25c das Stüd sind die drei Preise, welche wir ausehten gute Größen und sehr fein - über 3000 Dugend offertri zu weniger als der Amporteur sie der fein - über 3000 Dugend offertri zu weniger als der Amporteur sie beutsgen Tages dier landen sonnte - bie 1de Sorten \$1.10 pro Dugend; die 15c Sorten \$1.70 d. Ohd.; die 25cSorten \$2.90 p. Dyd.

25c für feibene Berren: Tafdentuder-fotwohl in ein: 9c für feibene gestidte Tafdentuder für Rinber, mit cetaffmidfigen ober felde mit fenn Barbeg auferenbing. fact fact weißen mit febr feinem handgrarbeiteten Juifach weißen mit febr feinem handgrarbeiteten Juiialbuchtaben ober folde mit fancy Borbers, außergewöhnich fein und dauerhaft — Taichentiicher, welche mir nie
üt diesen niedrigen Breis zu werdunfen gebachten — wir
fferien auch feinere Sorten für auswärts bis zu \$1.

150 Bargain : Biered, findet 3hr Taufende der neueften und hub: icheften Erzeugniffe in Saidentlichern, Die biefer Gaifon probus wurben. Gin riefiges Affortiment in Spihen : Effetten, ichweiger ges ftidten, leinener Center mit hubichen Bal. Lace befegten Ebges und Gfen Muslage ju biefem Breife, welche wir für morgen aufegen, ift erftaunlich. fowie extra feine einfache hoblgefaumte leinene Stoffe und leinene 3ni= tial = Taidentücher für Damen.

35¢ für Damen = Laidentuder — die beften je angefertigten Qualitäten in feinen f.hweiver geftidten gegadten Effetten-fowie febr eles gante Spigen = Effette-30 50e, 75e und 95e, Wie offerren die beften und feinften Sorten in irifoen leinenen gestidten — Spigens und handges arbeitete gegadte Edge Laidentuder.

10c für bie Auswahl aus einer auhergewöhnlich gro-gen Partie in Damen-Tafchentuchern - alle in

Borber - ber Stoff ift eine fehr gute Textur und bie febr feiner Tegtur - egtra Qualitat reines Leinen -Tafdentucher werben gu einem erftaunlich niebrigen Breife hohlgefaumt - Berthe, wie biefe murben felten gubor

iconen Banbern, als Gefchente. Tafchentucher f Schachteln murben in Belfaft, Irland, gemacht. 48c für eine Schachtel mit 6 Initial-Tafdentuchern für 90c für eine Schachtel mit 6 leinenen Initial-Tafcens 90c und 1.45 per Schachtel für 6 reinleinene Initial-1.20 für bie Schachtel mit 6 hohlgefaumten leinenen

## Größte Auswahl von Feiertags-Handschuhen in Chicago.

Wenn 3hr im Zweifel feid in Bezug auf Farbe, Große ober Art ber Danbichuhe, wie fie bem Freund, bem 3hr fie jum Gefchent ju machen wünscht, gefallen werden, fauft Guch einen unserer Sandichuh-Bonds, Die wir ju jebem Betrag ausgeben und Die ben Beichenften in ben Stand feten, feine ober ihre Musmahl felbft gu treffen.

Deutiche Lafapette Lambifin Sanbidube für Damen, mit bem neuen Cluge Batent Daus men gemacht, berfelbe läuft burch ben Sand: fouh bis jum Clasp, woburch bie Clasps leicht geichloffen und bem Sanbiduh ein ber= fettes Gigen ermoglicht mirb: 2 u 3 Glagne: Farben find: Tan Grap ober Dg Bloob braun, Rabh, Green, wie auch weiß und ichwars -

Breis.

1.25 für Gracioso echte Rib-Banbiduhe, ber Stols unfer res Sanbiduh-Departements; biefelben merben bon Zag ju Zag beliebter; bon ben feinften ausgemablten einbei: mifden Sauten gemacht; 3:Clasp, geftempelt , Graciofo" auf den Clasps; jede gangbare Farbe, mit langen und furzen Fingern — Satisfaktion mit jedem Einkauf eines jeden Baares garantier.

75c für feine Gefellicafts Danbidube für Danner, ftrift

hochfeine Baaren, Cable Sewn, Red und eng= lifche Tans, fortirte Großen, 7g bis 8 einschließenb.



1.00 für Manner-Banbidube, A. A. M. Suebes, Dres Ribs, Bique Moda u. Cable Seion Ribs — um-faffenb eine fomplete Bartie bon hanbiduben für gewöhnligen, Gefellicafts. Gefrauch ober jum fahren. 3ebe 1900 farbe, einichließend Grab, Reinbece, Og Blood, Tan, braun f. w. - garantirt und unentgeltlich reparirt.

1.25 für feibegefütterte Glace Canbicube für Manner gute Qualitat Geide Futter, Rebs, Browns unt

per Bagr ..... 75¢ für Glace-Sandicube f. Mabden, in allen Groben, bon ben fleinften bis gu ben Damen Grogen; bie

beften Binter Farben, pupolarer Clasp Stole. 19c für fowere wollene Fauft-banbidube für Anaben, fcmarge und buntle Farben, wollegefüttert, alle

fcafts : Bebrauch, ber Sanb

Gintauf eine fancy Sanb:

### 63c für eine Schachtel mit 6 3nitial-Taidentlidern für 75c 95c, 1.20 und 1.50 per Schachtel für 6 boblges Damen. Geldersparende Grocery-Preise

Leinen-Waaren in Kästchen für Damen und Herren.

### MONTAG.



9c per Badet für Munt 3e Gingemachte Sachen. Be per Budje für Reftle's 12c per Buchfe, 1.40 p. Dtb. für Country Gentleman Corn, bas feinfte gezogene. 7c per Buchfe für gutes 3oma

Geife und Geifen-Bulber.

19e f. 10 Stude Scouring Stife



Dliven und Catfups. 16c per Bintflafde Snibers 25c für 8-Ung. Flafche Dob-Gedorrte und frifche Früchte.

15e per Bfb. für fanch Bestmon, Orangens und Bistronat-Schalen. 12c per Bfund für fanch ge-12c ber 1-Bfb.=Badet famen: 35c per Bfb. für fanch Clus

15c per Bfd. für fanch Calis fornia Clufter Rofinen.

Schin= 9c ber Quart für fancy Cape 25¢ per Dugend für fanch 11c Ruffe. per Pfund für Armours Star Schin: ten. 16c ber Bfb. für feinfte ges

für Memour! Star Sped. 39¢ per Pfb. für California 7c bet Bfund für fanch Cali: Berichiedenes. 8c per Bad. für Remengland ober Armours Mincement.

200 per Gall. Rrug reiner 1.15 per Gall. Budfe Cap 55¢ per Gall. Budfe Rem

Thee und Raffee. 49c per Bfb. für Maragogi-pi Jaba Raffee; probirt ein Bfund, er bat nichts feines 1.00 für 3i Bfb. Olb Go-29c per Bfund fitr bochfeis 55e für 1-Bfb.Rifte Olb falbioneb Jahan Thee.
45c ber Bfund für fanch gewen Baktet fired Jahan Dolong ober Gundonber Thee in ben beiten Garten



feinften Smbrna Rugs im Banbel. 7.6x10.6

36x72 3011, 3.95 20.00

9x12 Fus 25.00 Mleg. Smith & Sons Moquette Rugs, un: übertroffen in Begug auf Sconbeit ber 18x36 301

Wilton Rugs - ein bollftanbiges Affortis und in Rombinationen. ment ber reichften Farben und Dufter. 27x63 3off, 2.25 36x72 3off. 3.25

Rugs find paffende Geschenke. 4. Mille. Robal Empreg und Imperial Rugs — Die Wendbare Rangpur Rugs, von John Princes, Amfterdam, orientalifde u. Af-Bromley & Cons gemacht-orientiliche Ef: 21x45 3off, 36x72 Roll. 1.75 7.6x10.6 Fuß, 8.50 9x12 Jus. 10.50 China Goat u. Mlastan BelaRugs, ichlicht

> 27x54 3off, 3.25 36x63 3off, 5.75 36x72 30ff, 6.75 Myminfter Rugs - ein gang neues Lager. Baby Cab und Go Cart Delg Rugs, bubic 30x60 30IL 8.3x10.6 Tub, 16.50

9x12 Suf. 19.00 3.50 für Große 30x45-Tafche. Bir lenten fpezielle Aufmertfamteit auf unfer orientalifdes Aug-Departement. Unfer Lager enthalt biele Der reichften und feltenfter Exemplare bes fernen Oftens-Rirmans, Sarufs, Tabres und Bothara Rugs-ebenfo Cafomere, indifde perfifde u. türfifde Teppide. 6.50 für feine Samabau und Rarabagh Rugs. 15.00 für antique Cherbans u. Beloodiftan Rugs.





bubide Sachen, bebeutend unter bem mer neuen facon bubider bie Ausmahl haben reg. Preis. 3arbinieren gefauft, bie im vonRaffee-, Schnutr-7.90 für bandpemalte Beilden, Dinner-Serbice, 100 Städe, Goldrand, 13 30ll breit
— bies ift ein reiches Weihnachtspeschen.

5.00 für eigante unterglasirte ber
fortre 100-Städ Galdporzelfan DinnerSet, afjort. Farden.

7.5c für reiche Auf Gald Oels ober

The Chilestate Control of Städe Contro





2.25 für Groke 28x64, einfach.

Unbere bis ju 15.00.

gefüttert.

7.50 für Groke 36x72, gefüttert.

## Nükliche Weihnachts-Geschenke

# Basement.

49c für echte Beis. 95c für 5 libr mef: ent Gas-Lichter - ein teffel, ichmerer Mefschafter als bas befte fingen Stand, regulirende Licht im Martt bekannt. Alfohol-Lampe.

1.95 für Chafing Difbes, fomer nidelplattirt

Bfanne, fomiebeeifernem Stand und berbefferter

auf weißem Detall, mit beißer Baffer:

1.45 für Carpet Sweepers, Die echten Stand: ard, Co., reine Brifte Borften, bubich finifbeb, Ausmahl in Golgarten.







bledernem Sanging Ban.

1.55 für Ded & Enpber's American Solitt:

bartet und temperirt, nidelplattirt und burchweg

60c für Union Sarbware Co.'s Club Solitts

dube, Belbeb Tool Stahl Laufer, ge-

1.25 für bie echten Univerfal Food Choppers — gerleinert alle Sorten von Fleifd, rob ober gefocht; ebenso Früchte ober Bemufe ieber Mrt. 18c f. Grumb Traps und Scrapers, aus Beigmetall mit

fcmerer Ridelplattirung - febr bubiche Dufter. 25c für Rinder Tafel Trans, gemacht aus ichmerem Blech mit Spring

29¢ für Raifin Seebers, bie echten Crown, alle Theile imer verginnt - leicht ju reinis bamit in 5 Minuten entfornt

Se für Jelly Molbs, 1 Bint Größe, aus ichmerem Bled

- bie fich überall eines guten Ramens

Undant ift der Belt Sohn.

Gine Qundegefdichte von Albert Beiße. Unfer herraott hat ben Abam er-

schaffen - ich greife eiwas weit zurud, aber bas ift bier unbedingt nothig - und zwar aus einem Erben-Von dem Material blieb etwas übrig. Für bas Beib, bas ber Schöpfer bem Manne als ftetige Befährtin guge= bacht hatte, reichte ber übrig gebliebene Reft nicht aus. Auch wollte er feineres Maierial bagu verwenden, benn bas Weib follte die Krone ber Schöpfung werben! - Aber einen Gefährten mußte er bem Menfchen borläufig geben, und fo erichuf er ben bunb. Geinen gott= lichen Obem bließ er ihn nicht ein, bie unfterbliche Geele follte ber Menich allein befigen, aber bas Gebot, bem Menschen unterthan ju fein und gu bie= nen, berlieh bem Sunde bie Tugenben ber Treue und bes Gehorfams.

Sunbegeschichten bermitteln uns ge= wöhnlich bie Befanntschaft mit alten Oberforftern, bie furchibar ftarten Ta= bat rauchen und ebenfo ftart lügen. ober mit alten Jungfrauen, beren Liebe für bas gange Menschengeschlecht er= loschen und auf ben hund getommen

Trubchen Rerften ift aber Reines bon Beiben. 2118 Siergeborene meiß fie gar nicht einmal, mas ein Ober= förfter ift, benn gum Glud für bie Wahrheitsliebe gibt's in Amerita biefe alten Gifenfreffer nicht, und eine alte Jungfer ift fie auch nicht geworben. Bewahre! Trudchen hat sich jung und

gludlich verheirathet - und baran hat ber Raro Schuld. Raro war ein Spit, gang weiß, nur bie Enben feiner Ohrlappchen maren fcmarg. Bon ber fpigen Schnauge bis gum Schwänzchen war er mit pracht= vollem seidenweichen Haar bebeckt, das bon feiner herrin täglich auf's Cauberfte gewaschen und gefammt murbe. - Trubchen hatte ihn auch geschoren, hinten gang turg; borne aber bie Bruft und feinen Sals ichmudte eine Mabne. auf die er so stolz war, wie ber Leo im Lincoln = Part auf bie feinige. Es ging ihm gut, bem Raro, benn außer feiner etatsmäkigen Agung bon ber Röchin, ftedte ihm Trubchen fo manches Studden Buder gu, und wenn er fich | Episobe, wie bom Schreden gelähmt bann burch ein Dienermachen bebantte, bann ftreichelte fie ihn gartlich, nahm Sunbefänger berichwunden waren, fand ihn auch wohl auf ben Arm und tangte mit ihm burch's Zimmer; ober fprach fo bernunftig gu ihm, als mare er ein | tung, in ber ber Retter berfchwunben, fleiner Menich. — Bolltommen war | hinunter. Gie brauchte nicht weit zu aber fein Glud boch nicht, benn Trub= geben. Der Gefuchte trat ihr aus ber chens Papa war fein geschworener Feind bon ber erften Stunde feiner Un= | trug bas bunbchen auf bem Urme und wesenheit im Hause! Als ihn bas Mäd= chen bon einer Freundin geschenkt er= halten und im Triumph nach Saufe lehnte aber jeben Dant ab, indem er gebracht, hatte ber alte herr ihn gleich Trubchen gesagt: "Das ift Einer bon ben nieberträchtigen Bieftern, bie mit ihrem Gekläff ben Menschen gur Ber= ameiflung bringen fonnen! Stort er mir meine Mittaggrube ober fommt er | errothete bis unter bie Schlafe und mir fonft in ben Weg, fo brebe ich ihm einfach bas Genick herum! Da= mit Bunftum." Go fcblimm war es allerbings nicht gekommen, benn einige ihm gelegentlich applizirte Fußtritte hatten in dem Raro ben weifen Ent= | Rencontre mit ben Sundefängern broh= fcluß gezeitigt, die Rreife bes Saus- | te. Dantend nahm fie fein Anerbieten herrn nicht zu ftoren, sonbern ihn stets im weiten Bogen zu umgehen, und ben, war es ihnen zu Muthe, als wenn fich lieber auf die Zunge zu beißen, als Saufirer, Brieftrager und fonftige, me= gen ihres lauten Auftretens bem Sun= begefchlecht unliebfame Berfonen, an= gubellen. - MIs er aber eines Tages in Folge ber ihm im Uebermaß gereich= ten Rajchereien erkrantt war und fich in gräßlichen Schmerzen frummte, hatte ber hausherr fich geftellt, als glaube er, Raro fei an ber Tollwuth erfrantt und ber Röchin ben Auftrag ertheilt, ihren Schat, ben biden Boli= giften Flannigan zu rufen, bamit er ihn todtschieße. - Die war aber nicht gum Flannigan, fonbern in's Nach= barhaus gelaufen, wo bas Fraulein Trubchen mit ihrer Freundin Emma vierhandig Biano fpielte und hatte bie Radricht bon bem über Raro berhang= ten Tobesurtheil mit Behtlage und großem Gefchrei überbracht, Fraulein Trubchen hatte bas vierhandige "Gebet ber Jungfrau" mit einem gräßlichen Mikaccord abgebrochen, war nach Saufe gefturmt und hatte burch ihr Bitten und Flehen und bem gangen Borrath ihrer Thranen bes Ihrannen Berg gerührt, fo bag bie hinrichtung bis jum nächften Tage berichoben murbe. - Da aber mar ber Raro fcon wieber gang gefund, und als Trubchen bem Bapa hierüber Bericht erftattete und ihn ein flein wenig ob feiner au großen Menaftlichteit auszanten mollte, brummte ber Alte: "Ach, mas!

nimm Du mein Bort brauf, ber Raro

ift toll, aber bas scheinheilige Bieft verstellt sich bloß." Seitbem hatte

Trubchen ben Sund immer mit fich

genommen, wenn fie ausging, benn fie

traute bem Papa nicht mehr. - Doch

geschah bies auch immer mit Bittern

und Zagen, benn ber Raro befag feine

Sund ohne Steuermarte ben givil-fer-

picemakia eraminirten Sunbefängern

burch bie Lappen ober biel mehr bie

ein

Lizens, und es ift eher möglich,

ein Rameel burch ein Rabelohr

Dauer in ben Stragen Chicagoi

Drahtschlinge geht. —

himmelreich gehet, als bag auf

Trudchen hatte gar nicht ben Muth, ben Papa um ben Betrag ber hunde= fteuer zu bitten. Bapa war an und für fich tein Freund von Ausgaben, na= mentlich bon fogenannten "unnöthigen innbegriff, was Trubchen brauchte; am Schredlichften aber ge= berbete er fich, wenn er Steuern begah= len follte. "Steuern!" Das eine Bort tonnte ihn für einen gangen Tag unge= niekbar machen! Und ba follte fie ihm gumuthen, baß er ber Räuberbanbe. wie er fehr refpettwibrig unfere Steuer= behörde nannte, zwei Dollar in ben Rachen werfe, bamit fich Raro auf ben herrlichen Trottoirs unferer Metropole ergeben tonne, für Raro, bem er fein Bischen Freffen, ja fogar Licht und Luft nicht gonnte! - Rein, bas mar gang unmöglich und fo mußte fie bann auf ben guten Stern bertrauen, ber über bem Gefchide ihres Raros viel= leicht maltete; babei hegte fie trot ih= rer Bergenseinfalt ben gang unchriftlichen Bunich, bag bie bofen gunbefanger mit Blindheit geschlagen würden und foldergeftalt ihren bierbeinigen Liebling nicht feben konnten. -Glüdlicherweise ging biefer Bunich

nicht in Erfüllung. Das Auge bes Befeges ift icharf, und bie Sunbefänger, die eines schönen Tages den Jackson Blob, mit ihrem grünen Raftenwagen heruntregejagt tamen, faben ichon bon Weitem bas gierliche Sundchen. Augenblick maren fie bon ihrem Ba= gen heruntergefprungen und fturaten, bie Drahtschlinge jum Burfe bereit, auf ihr Opfer! Trudchen schrie entfest auf, während Raro, ber instinttib bie Gefahr ahnte, babonrannte, als maren Damonen hinter ihm her. Und fie maren hinter ihm her, biefe Rachegotter bes beleidigten Gefetes und geschäbig= ten Stadtsädels. Wie die tolle Jagd ging's bie Strafe hinab und icon mollte ber Borberfte ber Bafcher mit ei= nem bamonischen Grinfen Die Schlinge werfen, als ploglich ein feingekleibe= ter junger Mann bon ber anberen Seite auf ben hund zufturzte, ihn er= griff und bor ben erftaunten Ber= folgern in fo großer Gefchwindigfeit herlief, bag biefe unter Fluchen bie Berfolgung aufgaben, auf ihren Bagen fprangen und ben Ort ihrer Rieber= lage im geftredten Galopp berliegen .-Trubchen hatte mahrend biefer gangen bageftanben. Erft als bie bofen fie ben Gebrauch ihrer Glieber wieber und eilte ben Boulevarb in ber Rich= nächsten Seitenstraße entgegen. Er uberreichte es ihr. Sie woule ihm in überschwenglicher Beife banten, er berficherte, er fei reichlich belohnt burch fehr unfreundlich angeschaut und zur | bas Glud, einer fo liebenswürdigen jungen Dame fich borftellen gu burfen - "Tony Meher, Stubent ber Mebi= gin". - Gie fah ihm bantbar in bie Mugen, bann schlug fie bie ihren nieber, nannte ihm in großerVerlegenheit eben= falls ihren Namen. Er bot ihr feine Begleitung an und motivirte feine Bitte mit bem Sinweis auf Die Gefahr, melde ihrem Raro bei einem nochmaligen

> alte liebe Freunde fich auf lange, lange Beit trennen muffen. -Merkwürdiger Beife aber trafen fie fich icon am nächften Zage, und ber Raro war auch babei. -- Aber nicht mit bem fcblechten Gewiffen bes Steuer= befraubanten, mit eingefniffenem Schwanze und ber Schnauze am Boben schlich er an ber Seite feiner Herrin, frech, wie nur ein Spig fein tann, prang er balb bon bem Trottoir auf ben Fahrbamm, balb bom Fahrbamm auf's Trottoir, rannte bor ben Fugen ber Drofchengaule einher und bellte fie wüthend an. Er fühlte fich für boll, benn er hatte jest eine nummer am halsbanbe, bie ihn als Steuerzahler legitimirte, bor bem felbft bie hohe Bo= ligei Refpett haben mußte. Die gute Röchin Bribget hatte fein Abenteuer bon feiner Berrin erfahren und auf be= ren Bitte und beren Berfprechen, ben berauslagten Betrag gurudguerftatten, ibren geftrigen Ausgeh-Rachmittag baau benugt, ihm bie Ligens gu taufen. Much Trudchen fühlte fich heute freier. Sie icherate und lachte mit ihrem Begleiter und ließ in ihrer Ratürlichfeit ertennen, welches Glud fie in ber Ge= fellicaft bes jungen Mannes empfanb. Bieber begleitete er fie bis gur Sausthure. Beim Abfchiebe murbe er fehr ernft. "Er murbe fie mohl in ben nächsten Tagen nicht wieber treffen". fagte er; "er fliege morgen in's Dottor= Eramen und wurde bie gangen Tage

> an, und als fie bor ihrem Saufe fchie=

in ben Rlinifen festgehalten." . Der alte Berr Rerften war fein Freund bon bielem Reben; aber er bes obachtete feine Umgebung icarf, gog aus biefen Beobachtungen feine Schluffe und handelte bementsprechend. - Dit feiner Trube war Etwas nicht richtig. Sie murbe balb blag, balb roth, er= fchrat bei bem geringften Beaufche, hatte geröthete Augen, feinen Appetit, faß feit einer Boche im Saufe, machte teine Besuche, spielte wehmuthige Lieber, fang aber feinen Ton. - "Das Mabel triegt bie Bleichsucht," mar bas

Resultat feiner Beobachtung, "fie muß mehr Bewegung haben." - Berr Rer= ften war ein Mann ber That; er er= flarte alfo feinem Trubchen furzweg, baß sie jeben Nachmittag einen tüchti= Musgaben", worunter er fo ziemlich gen Spaziergang mit ihm machen muffe! -- Trube fah bie Fruchtlofigfeit jeben Biberfpruchs ein und fügte fich unter berBedingung, bagRaro mit= tommen burfe. - Unfangs wiberfette fich ber alte Berr biefem Unfinnen, aber fchlieglich fügte er fich; jedoch mit ber fürchterlichen Drohung, er werbe bas Bieh braun und blau ichlagen, menn er fich ber geringften Refpettmi= brigfeit ichulbig mache. "Trauen thu ich bem Rader überhaupt nicht," brummte er, "feit bem legten Unfall bin ich jeden Augenblid gewärtig, baß bie Tollwuth bei ihm ausbricht." Endlich machte fich bas Trio auf ben

> Alle brei waren nicht in ber beften Stimmung. Der Bater familas mit feinen 300 Bfund fah biefen Spagier= gang als ein Opfer an, bas, fo fchmer es ihm auch fiel, im Intereffe feines Rachwuchses gebracht werben mußte. Trudchen war ärgerlich über biefe neue= fte Marotte ihres Erzeugers, bie es ihr unmöglich machte, Ausschau nach bem liebensmurbigen jungen Manne gu halten, und Raro bollends hing bie Rafe gu Boben, weil er bereits zwei Mal für nicht genaues Ginhalten ber refpettbollen Entfernung bon brei Schrit-

> ten Schläge gefriegt hatte. -Endlich, nach ftunbelangem Umber= laufen, war man im Gunngfibe-Bart angelangt. Mübe und hungrig ließ fich die Gefellschaft an und Raro unter beme Tifch nieber. Der Baba beftellte fich Schinken und Gier, Fraulein Toch= ter aber ein gebratenes junges Suhn, was ihr einen gelinden Tabel eintrug, ba "Spring-Chiden" fo arg theuer maren. Trubchen glaubte, biefen Ber= weis nicht zu berbienen, weil ber arme Raro boch etwas befommen muffe unb Anochen bon jungen Suhnern feien feine Lieblingsspeife. - Raro theilte biefe Unficht bollftanbig und glaubte feine freudige Buftimmung burch frobes Bellen fundgeben zu muffen, was ihm wiederum einen Fußtritt für unbefugtes Ginmifchen in bie Unterhaltung

Enblich tam bas Beftellte und man fpeifte. Rur Raro mußte noch marten. Er hatte fich bor feine herrin hingefest und beobachtete jebe ihrer Bewegungen, wartend ber Anochen, die ba fommen follten. Der fcarfe Bratengeruch hatte feine Freggier auf bas Meugerfte ge= reigt; im Borgefühl ber erhofften Be= nuffe beledte er feine Schnauge, pfei= fenbe Zone burch bie Ruftern blafenb und mit ber Ruthe immer fchneller und

ichneller Rreife am Boben beichreihent Trubchen hatte fich mit ihrer Mahl= zeit fehr beeilt und schob ihm jest bie Speifereste zu. Da geschah plöglich et= was ganz Unerwartetes! Statt fich jest über bie Anochen herzufturgen, fprang er mit einem gewaltigen Sat über ben Teller fort und flog wie ein Bfeil nach einem entfernten Tifche, an bem fich ein junger Mann foeben gur Lefture einer Zeitung niebergelaffen hatte. Wie wahnsinnig umtreiste Raro zwei= bis breimal in rafendem Laufe ben Tifch, fprang an bem Berrn in bie Sobe, auf beffen Schoß, bann auf ben Tifch, wie= ber herunter, bellte und heulte bor Freude und gebarbete fich gang unfin=

Des alten herrn Rerften geröthetes Untlig wurde bleich wie ber Ralt an ber Wanb; bergund war unftreitig toll geworben.

Mus Leibesträften fchrie er nach bem Tifch herüber, an bem ber nach feiner Unficht in fo großer Gefahr ichwebenbe herr faß: "Salten Gie fich ben bunb bom Leibe, ber Sund ift toll!" Dann ergriff er feinen Stod und lief, fo ichnell feine Fuge ben ichweren Rorper tragen tonnten, nach bem Schauplat ber Gefahr! Roch tam er nicht gu fpat, noch hatte Raro ben herrn nicht gebiffen! Er holte gum Schlage aus, faufenb fuhr berStod nieber, aber ftatt ben hund töbtlich zu treffen, hatte er ihn nur geftreift. Raro heulte bor Schmerg auf und in feiner Buth fprang er auf feinen Beiniger los und bif ihn in bas Bein! Dann aber bas Unglud erkennenb, bas er angerichtet, lief er mit eingefniffenem Schwange in bie aukerfte Gde bes Gartens, mo er fich bor Angft und Scham in ben Bebiischen berbarg.

Sobald ber hund ihn gebiffen, hatte fich ber alte Berr verzweifelt in einen Stuhl fallen laffen. Er barg fein Be= ficht in feine Sande und jammerte in ber erbarmungswürdigften Beife! "Es ift aus", stöhnte er. "Ich bin von einem tollen hund gebiffen! ich friege bie Tollwuth! D Gott, - o mein Gott!"

"Der hund ift nicht toll," verficherte ber junge Mann; "ich tenne bie Comptome ber Tollwuth febr genau. Und felbst, falls der hund toll gewesen wäre, wenn auf rischer That die Bunbe ausgewaschen, ausgebrannt und berbunben wirb, so ift absolut nicht die ge= ringfte Gefahr borhanden. 3ch bin Mrgt, allerbings erft feit geftern, aber ich gebe Ihnen mein Chrenwort, bag Sie in brei Tagen "all right" find. Und nun los bafür!" — Rerften ließ Alles willenlos mit fich geschen; er schien mit biefer Welt fertig zu fein. Dr. Meher — benn meinen berehrten Leferinnen hat durch seine freudige Be-grüßung der Kaw es ebenso wie dem Fräulein Truschen verrathen, daß er

feinen Retter aus ben Schlingen ber | platte er hundefänger bewilltommnete - wufch Die unbedeutende Bunde, brannte fie mit Sollenftein aus und legte einen aus feinem und Trudchen's Tafchentuch hergestellten Nothberband an. Sätte fich Rerften nicht feiner Bergweiflung fo gang hingegeben, bas Benehmen bes | ein, aber in biefem Falle - fo -hm Arztes und feines weiblichen Beilge= hilfen gegeneinander ware ihm gewiß febr eigenthumlich borgetommen. Co aber fah und horte er nichts und ließ fich und Trudchen bon bem jungen Urgte in eine Drofchte berpaden und heimfenben. Meger erbot fich, am nächsten Tage bei feinem Batienten, beffen Abreffe er gufällig miffe, por= gufprechen. Bur weiteren Beruhigung berfprach er, Alles aufzubieten, um bes flüchtigen Karos todt ober lebendig habhaft zu werben, bamit eine grunb= liche Untersuchung in einem thierarat= lichen Rolleg alle Befürchtungen Herrn Rerften's bezüglich ber Wafferscheu bes hundes gehoben würden.

Das berfprach er. Mis aber bie Drofchte meggerollt mar, pfiff er und Raro, ber bas Signal fehr richtig, als für ihn gegeben, auffaßte, tam schweifwebelnd aus feinem Berfted. Dann gingen Beibe nach bes Dottors Bohnung, einem großen, Privat=Boardinghoufe; hier Raro borläufig herrlich und in Freuden, weil er es verftanb, burch an= ständiges und gesittetes Betragen sich in Gunft ber Landlady eingu=

Berr Rerften berbrachte eine fehr bofe Racht. Die Furcht trieb ben Schlaf bon feinem Lager; er jammerte in herzbrechender Weise, und ftohnte, als fei fein lettes Stündlein getommen. Minutenlang lag er wieber gang ftill, als fei er plöglich eingeschlafen, um bann urplöglich fo fürchterliche Flüche auszustoken, baf bie beiben, an feinem Bette machenben Frauenspersonen Bridget und Trudchen - bor Angft gitterien und bie fromme Irlanderin 3 Kreuze schlug, um ben schädlichen Folgen bes Fluchens burch biefes er= Mittel borgubeugen. Auch Trubchen fühlte fich fehr unglüdlich, ba fie burch ihren Gigenfinn, ben Raro mitzunehmen, eigentlich an bem gangen Unglied ihres Papas Schuld war.

Denn ein Junge feine erfte Uhr ge= schentt bekommt, fo zieht er fie alle fünf Minuten aus ber Tafche, um nachzu= feben, ob fie noch geht: Wenn ein junger Dottor feinen erften Batienten betommt, fo möchte er ihm alle fünf Minuten ben Buls fühlen, um nachzu-- Mener feben, wie es ihm geht. tonnte taum 10 Uhr - bie fcidliche Beit für einen Rrantenbefuch - abwarten, um nach Rerften's Saus gu fturmen. Neue Befen fegen gut, aber außer bem Diensteifer bes neuen Befens trieb ihn wohl noch etwas Un= beres; wenigstens zwinterte Raro etwas bebenflich mit feinen flugen Augen, als Meher ihm zum Abschiede auf den Ropf flopfte und fagte: "3ch gehe jest zu Deinem Trubchen." fanb feinen Batienten in Ungftichweiß gebabet bor; bie fleine Bunbe am Beine war bollftändig belanglos. Alles, was hier nöthig, war, ben Batienten zu beruhigen, und das gelang ihm auch jemlich, indem er ihm erzählte, er habe ben Raro, ben er bon einem Boli= giften batte erfcbiegen laffen, nach ber Thieraranei-Schule gebracht, und ber befannte Profeffor Leuchner habe auch nicht bas geringfte Symptom bon Wafferschen an dem Rababer entbeden fonnen. Darauf berichrieb er noch einige Braufepulver und empfahl fich. Muf bem Sausflur gab er Fraulein Trubchen noch einige Inftruttionen, vielleicht auch etwas Unberes; wenig= ftens fagte er gum Raro, ber ihm beim Nachhausekommen freudig entgegen= fprang: "Raro, Dein Trubchen ift ein

Prachtmäbel!" Nach zwei weiteren Tagen Rerften bollftanbig auf Ded. Meger bachte gerabe über einen schidlichen Bormand nach, unter bem er feine Befuche fortfegen tonne, als Rerften plöglich feine Sand ergriff und mit feierlicher Miene fagte: "Dottor, Sie find noch ein junger Mann, aber ich habe großes Butrauen gu Ihnen! Meher verbeugte fich. "Sie haben mir bas Leben gerettet - feinen Diber= fpruch, bitte, benn ich weiß, bag ber berbammte Röter boch toll war Dottor, wollen Gie jest auch meinem Rinbe gur Gefunbheit berhelfen?" Der Dottor glaubte, bie Belt fturge

ein, aber er fchwieg. "Gie wird balb blaß, balb roth, fuhr ber Alte fort.

Mener nidte. "Sie weint oft ohne Beranlaffung und ploglich folagt ihre trube Stimmung in die tollfte Ausgelaffenheit um."

Meger nidte. "Sie hat teinen Appetit." Meger nidte und ichüttelte bedentlich ben Ropf. "Nicht mahr, Dottor, bas ift Be

enken erregend? Wiffen Sie, was ihr "Ja," antwortete ber junge Dottor mit bem vollen Bewußtfein ber Ueberzeugung, "Ihr Fraulein Tochter leibet an Bergermeiterung.

Rettung? Und was ist babei zu thun? Oh,

"Und gibt es ba tein Mittel, feine

heraust Gie heirathen! fchrie ber Alte.

"Beirathen?!" "Aber wen? wen? Gie tennt ja teinen jungen Mann?!"

"Wir Mergte verschreiben gewöhnlich nur bie Medigin, wir nehmen fie nicht na, mit einem Borte, wenn Gie nichts bagegen haben, so möchte ich sie

"Aber was wird Trube bagu fagen ?"

"Ich denke, es wird ihr recht sein." Bier Wochen nach biefer Unterredung gab es eine vergnügte Sochzeit und viele Fröhliche im Rerften'ichen

Rur Giner mar nicht gelaben und bas war als eigentlicher Beirathsftifter boch ber Nächste bagu; ber Raro! aber - Unbont ift ber Welt Lohn!

#### Bider Billen.

(Gine Stragenfgene bon Rlaus Rittlanb.)

Die Rronen ber alten Raftanien= baume an ber Efplanabe funteln far= benfreudig im Lichte ber marmen, gol= bigen Berbftfonne, roth, gelb, grun und brongefarben, ein leuchtenbes Chaos. Biel Laub ift freilich ichon ber= untergefallen auf bie fauber gehaltenen Bege. Und bie Rinber rafcheln luftig barin umber und thurmen hohe Berge auf bon ben burren, braunen Blättern.

Gine Angahl ichwagenber Rinber= mabchen figt auf ben Banten am Ranbe ber Unlagen und muftert bie Equipagen, Reiter und Rabfahrer, bie ba in raschem Wechsel auf bem Fahr= bamm ber einfeitigen, bornehmen Bil= lenftrage borübergiehen. Gin abgegehr= tes Weib figt gang allein fern bon ben luftigen Ummen und Bonnen auf eis ner Bant und halt in einem burchlo= cherten grauen Shawl ihr kleines Rinb an fich gepreßt, ein elenbes Befchöpf= chen mit ichlaffer. wachsgelber Saut und einem häglichen Musschlag auf bem Ropfe. Leife wimmert es bor fich hin. hunger? Ja, hunger.

Und bie Mutter fann ihm nichts ge= ben. Seit fie felber ihm bie natürliche Nahrung nicht mehr reichen tann, hat fie es fo burchgefüttert mit Brotfuppe und Rartoffeln. Manchmal hat ihr bie hauswirthin wohl auch ein bischen bunne blaue Milch gegeben. Aber bas arme Rleine fann gar nichts mehr bon allebem bertragen - und hat boch im=

mer Sunger. Rinbermehl mußte es haben, hat ber Argt bom Borberhaufe gefagt, ben bie Mutter fürglich in ihrer Geel nanaft angufprechen wagte, bann murbe es fich icon wieber herausmachen. Aber Rinbermehl? Du lieber Gott, mober foll fie benn bas bezahlen? Wenn fie nur Arbeit hatte! fdwach und heruntergetommen, wie fie jest ift, will niemand fie haben. Und bor allem gibt es ba noch einen bunteln

Puntt . . . 3wei Damen tommen bes Beges baher, eine alte und eine junge.

Geh nur gleich hinüber und mach' bie Bifite bei ber Geheimrathin ab, Tantchen, fagt bas junge Mädchen, ich erwarte bich hier und ftubire einftwei= Ien bie Litfaffaule.

Ra, fcon Clarchen. Die alte Da= me geht in bie gegenüberliegenbe Billa und Clärchen faßt bor ber zettelbetleb= ten Saule Pofto. Bald fieht fie fich je= boch nach anberweitiger Unterhaltung

Ach Gott, bas wingig fleine Burm= chen, fagt fie, auf bie arme Frau qu= fcblenbernb, bas fieht aber elend aus! Warum wimmert es benn fo por fich bin? Es will vielleicht trinken?

Die Frau nidt. Wenn fie bas junge Mabchen um ein paar Pfennige bate? Aber bas Betteln, fie bringt es ja nicht fertig. Es murgt fie immer fo in ber Rehle, wenn fie betteln will. Und fie hat boch schon einmal — viel, viel Schlimmeres gethan. Woher nimmt fie benn nur immer noch biefen bummen, bertehrten Stolg?

Warum geben Sie ihm benn nichts? fragt bas junge Mäbchen. Die Frau brummt irgend etwas bor fich bin. Gie find wohl in Roth? Und haben feine Arbeit? fahrt Fraulein

Clarchen nachbentlich fort. Ein tiefer Seufger. Da fehrt bie alte Dame über ben Fahrbamm zurüd.

Du, Tante, wendet fich ihr Clarchen halb flüfternb zu; die Frau bort scheint in Roth gu fein. Mama braucht boch eine neue Aufwärterin. Wenn ich ihr

fagte, baß fie . . Aber Rind, fo eine wilbfrembe Ber: fon! Und bie Dame wirft einen mißtrauifchen Blid auf bas arme Beib bas fich bon feiner Bant erhoben hat. In bemfelben Mugenblid bligt es un= willig in ihrem Geficht auf. Um Gotteswillen, Rind, bas ift ja bie . . . Gilig gieht fie bas mitleibige Clarchen fort. Und die arme Frau bort nur noch einige abgeriffene Laute, unter benen ihr bas ominofe Wort "gefeffen" herborguflingen scheint. Ach ja, jest weiß fie auch, wer bie Dame mar. Gine Freundin bon ber Frau Brofefforin, bei ber fie bamals gewaschen hatte unb mo bie Sache paffirt mar, bie bofe Befdicte. Warum batte benn aber auch bie Frau Profefforin ihr Portemonnaie im Bafchaufe liegen laffen. Wenn man fo im Elend fist und ber Mann einen folägt, weil er tein or bentliches Effen mehr triegt, aber frei lich, folecht ift's boch von ihr gewesen, und bumm. Run bat er fie mit bem

Burmden im Stich gelaffen, ber Lump. Und nun friegt fie feine Ur= beit mehr. Denn eine Frau, bie fcon mal "geseffen" hat, wer will benn bie noch in fein Saus nehmen?

Rrampfhaft grabt bas Rind feine Rägel in Die Sand ber Mutter und fängt heftiger an, ju jammern. Db fie es magt? Dort bor ber Litfaffaule fteht jett ein junges Chepaar.

Du, Defar, fieh mal. Barbier bon Sevilla - und bie Sembrich als Ro= fina. Da muffen wir hin! jubelt bie junge Frau auf.

Bui, aber bie Breife, feufate ber Satte; erftes Parquet gehn Mart! Ach, geh boch, Offi, als ob bas was ausmacht! Sie lacht wegwerfenb.

Die arme Frau tritt hervor und wagt mit gitternber Stimme ihre Bitte. Offi will in fein Bortemommaie greifen, aber bie junge Frau halt ihn gurud und ruft ber Urmen gu: Sie follten lieber 3hr Rind nicht fo in Schmut bertommen laffen und arbei= ten, ftatt bie Leute angubetteln, liebe Frau! Dann hängt fie fich an ben

Urm ihres Gatten. Man foll Derartiges nicht noch un= terftügen, Ostar.

Sie hat Grundfabe, bie hubiche jun= ge Frau.

Tief niebergefchlagen, noch um eine Schattirung troftlofer als borher, fehrt bas arme Beib an feinen Plat gurud. Dumpf ftarrt es bor fich bin. Rur ab und gu, wenn etwa ein Genbarm ober fonft ein uniformirtes mannliches Wefen naht. fpringt bie arme Rreatur auf, weil fie nicht weiß, ob fie auch ein Recht hat, auf ber schönen, grunen Bant ju figen, bie boch gewiß nur für bie rothbädigen Ummen und ihre bor= nehmen, geputten Pfleglinge beftimmt

Co, Trine, und nun geben Gie recht hubsch acht auf Evchen. In einer Bier= telftunde bin ich wieder ba. Ich gehe nur ein wenig in ben Unlagen fpagi= ren, fagt eine borübergebenbe feiben= rafchelnbe Dame ju ihrer Rinbermar= terin, einer ftrammen Berfon in bunter, reichbergierter, originell plumper 21ten= burger Bäuerinnentracht, und fie gibt bem Blondtopfchen, bas ba in feinem eleganten hellgrunem Korbwägelchen figt, einen gartlichen Abschiedstuß. Und fei auch recht artig, Ebchen. Gie entfernt sich langfam, nach wenigen Schritten ichon einen liebevollen Blid auf Rlein-Ebchen gurudwerfenb, bas nun aus feinem Wagen herausgenoms men wird und luftig auf ben biden, ungeschickten Beinchen herumtrappelt.

Gin bilbhubiches Rind, fagt eine Bonne, bie auf ber benachbarten Bant fist und gu ber fich Trine, bie Altenburgerin, nun gefeut. Die arme Frau wirft einen icheelen Blid nach ber Seite. Gin hubiches Rind, ja, mit nen blonben, feibigen Barchen und ben runben, rothen, frifchen Baden. Aber ihr eigenes Rind, o, bas ift boch noch taufendmal hübscher gewefen, bamals, als es noch gefund war, ihr armes, flagendes Burmchen.

Ein grimmiges Buthgefühl fteigt in ber Geele ber unglüdlichen Mutter auf. Wie fie fie haßt, biefe rofigen, fetten, fairen, fpigenumflatterten Babies, diefe glücklichen Kinder, Die fo viel trinfen tonnen, wie fie nur wollen bon ber beften, reinften Milch, bie in fo icone, buftenbe, schneeweiße Bafche getleibet, Die bon Jebermann bewunbert, gehätschelt werben und mit fo großen, bummen, hellen Augen in bie Welt hinauslachen! Ihres Rindes Mugen haben jenen ertiften, frühreifen, anflagenden Musbrud, ber bie Rinber bes Glends fo alt und flug erscheinen lagt. Wie fie fie haft, biefe Brut ber bornehmen, in Bohlfein fich blabenben Braffer! Barum muffen fie leben und gludlich fein, während ihr Liebstes jammerboll hinftirbt?

Gine finnlofe Buth padt bas gemarterte Berg. Wenn fie bie Macht hatte, Qual und Berberben über alle fchärpenge= weißgetleibeten, fcmudten, jauchgenden tleinen Befen au bringen . . . . feinen Moment wurde gaubern! Wahrhaftig, feinen Moment! Erwürgen möchte fie biefe fatten Balge, ermurgen!

Du, Trine, ba tommt Chriftian! ruft jest eines ber Mabchen bon ber Nebenbant. Ach, Chriftian! Und wie nobel!

Chriftian, ift bas feine Bouquet für Allgemeines Richern und Augen= mintern empfängt ben hubichen, ichlanten Offiziersburichen, ber mit einem riefengroßen, aus buftiger

Geibenpapierhulle berboraudenben Rofenbouquet burch bie Unlagen ba= herschreitet und bor ber Mabchen= Gruppe Salt macht. ich's Ihnen Fräulein?

Aber als Trine gugreifen will, zieht er ben Rofenftrauß lachenb gu= Bohl für ben herrn Leutnant feine

Braut? fragt bie eine Bonne. 3 mas. Die ift längft berheirathet, bie bas Bouquet friegt. Der machen wir man fo bie Cour. Aber wie! Bui! Na, wenn ich reben wollte!

Reben Sie boch, Chriftian. Bitte,

bitte. Wir fagens feinem wieber. Ratürlich bat Trine, während fie fo interessant unterhalten wird, ganz ber= geffen, bag ein fleines Evchen existirt. Das Rind hatte erft auf ber Wiese ge= fpielt. Jest wadelt es an ber armen Frau vorüber, bem Fahrbamm gu. Gine Drofchte biegt um bie Gde un

fährt in bummeligem Tempo Billenftrage entlang. Der Rutfcher ftiert ichlaftrunten bor fich bin. Da ftedt Jemand ben Ropf aus bem Bagenfenster. Zum Rudud, mas ift benn bas für eine Fahrerei? 3ch tomme ja bis 5 Uhr 40 gar nicht mehr bin! Straff richtet fich ber Ruticher empor und haut auf bie Pferbe ein.

Und mit brennenben Augen bie gerlumpte Frau auf bas fleine, blonde Evchen, bas völlig ahnungslos, bon ber schäfernben Trine nicht beach= tet, mit feinen Ladfchuhchen über ben Strafenbamm trippelt.

Jest, jest ift bie Drofchte gang nahe - noch einmal peitscht ber Rutfcher auf bie Pferbe los - bas winzige Etwas bort unten fcheint er gar nicht bemertt zu haben - fcarfer gieben bie Gaule an - und ein holli= iches Freubengelächter fährt burch bie Geele bes elenben Beibes. Jest fcon wirbelt in nächfter Rabe ber Strafenftaub unter ben Rabern auf-Rlein-Ebchen ftolpert - jest -

Da tommt etwas über bie gerlumpte Frau, was fiarter ift, als ihr Sag, ihre Bergweiflung, ihr wilber wuthens ber Reib - - etwas, bas emporfteigt aus bem tiefften Grunde ihrer Geele, bem Unbewußten. Mit rafcher Bemegung legt fie ihr Rind auf bie Bant, fturat auf bas fleine. blonbe Cochen gu und reißt es gurud, im allerlegten Mugenblick.

Ebchen, Berrgott, Ebchen! treifcht es bon ber Bant her, wo bie Rinbermab= chen mit Chriftian ichaterten.

Und "Gochen!" ruft eine anbere Stimme in bochftem Entfegen. Die feibenrafchelnbe Dama fturgt berbei, ron ferne, wie eine Rafenbe. Und mit einem jubelnben Auffchrei fällt fie bor bem armen Weibe nieber, bas gerettete Rind in ihre Urme preffend, feft, feft. Und fie füßte bie rauben, fcmubigen Sanbe, bie ihr bas Liebfte auf Erben neu gefchentt haben: Dant, beifen, heißen Dant! Wie foll ich Ihnen bas

jemals vergelten? Das arme Weib aber ftarrt wie geiftesabmefend auf bie Gludfelige nieber. Wie bas nur fo über fie getom= men mar? Sie hatte es boch nicht gewollt. Rein, wahrhaftig nicht. Sie hatte es thun muffen gegen ihren

Und fie wendet fich ab, ber Bant gu, auf ber bas armfelige Menfchen-Badetchen liegt und minfelt. Bas foll fie noch bei ber glüchfeligen jungen Mutter mit ben rafchelnben Seiben= roden? Die wird ibr nur ein baar Grofchen in die Sand bruden, vielleicht fogar eine Mart. . . . Das arme, berbitterte Weib hat teinen hohen Begriff bon ber Dantbarteit reicher Leute. Aber bie gludliche junge Frau

ipringt ouf und eilt ibr no 3hr Rindchen? Ach, bas liebe, fleine Ding. Aber es fieht blag aus und abgemagert. Das muffen wir nun recht schön gefund pflegen, nicht wahr?

Und fie nimmt bas elenbe Ding auf ben Urm. Das lächelt fie an, gang gus traulich, als ob es eine Uhnung bak auch manchmal unter feibenen Strafentoiletten warme,

#### Der Tagesture berBerühmtheiten.

Im Parifer Sotel Drouot hat foeben eine intereffante Autographenversteigerung ftattgefunben. Da eine große Bahl bon Sammlern zugegen war und sich lebhaft betheiligte, ift es amufant, gu feben, wie ber Ruhm einzelner gro-Ber Manner ober Frauen heute eingeschätt wird, also gewiffermaßen ben Tagesturs ber Berühmtheiten für heute aufauftellen. Go finb gu erwabnen: Gin Brief bon Balgac, batirt aus bem Gefängnig bon Gebres bom 24. Nanuar 1839, wurde mit 82 Franten Bugeichlagen; ein Brief ber Sortenfe be Beauharnais an ihre Mutter brachte 54 Franten; ein frangofifcher Brief bes Fürften Bismard 78 Fr.; ein Brief von Pauline Bonaparte 82 Fr.; Ratharina bon Medici erfreut heute nur noch einer mäßigen Gunft: ein Brief an Mr. be Popanne erzielte nur 31 Fr.; ein Brief ber berühmten Schaufpielerin Clairon an ben Grafen Schumalow 76 Fr.; ein Brief bon Tenelon an Mr. be Premieres 125 Fr.; ein Brief bes Grafen Nean Gaffion, bes Marichalls bon Frantreich, 122 Fr.; ein von Malmaison batirter Brief, mit zwei autographifden Beilen und gezeichnet bon Josephine, 135 Fr.; ein Brief bon Lubwig XV. an ben Marschall bon Gramont 155 Gr.; immer noch "feft" ift ber Rurs bes armen Maupaffant, bon bem ein Brief für 199 Gr. vertauft murbe; ein Brief bes Marfchalls Ren an Rapoleon erzielte 245 Fr.; fehr fchlecht gin bagegen ber großen Rachel, beren Brie es nicht höher als auf 18 Fr. brachte nach ben Autographenpreifen gu urtheis len, ift bie Frau be Stael febr berühmt, ein Brief von ihr wurde ni lich für 400 Fr. vertauft; aber ben Reford halt boch ber heilige Bingen bon Paula, bon bem ein Brief nich weniger als 425 Fr. erzielte. Bie arm felig nimmt fich neben biefem Beilige Fürft Bismard mit feinem Rurs 78 Fr. aus - aber freilich, fein Br ift frangöfisch geschrieben, und bas & heimniß ber Größe Bismards beftan boch barin, bag er mit ben Frangoje und aller Belt - beutich rebete.

Die Jago nach Gelb tennt fein

## Deportirt.

Roman bon E. 23. Hornung.

(4. Fortfehung.)

- Mis ich an ben zwei herren bor-Uber war, Sir, bebauerte ich, fie nicht nach ber Stunbe gefragt ju haben; aber gleich barauf begegnete mir ein Unberer, ben ich fragte, und er fagte mir, es batte eben halb Elf gefchlagen. - Und würben Gie biefen herrn mieberertennen?

Ein verlegenes Grinfen war bieUntmort.

- Reben Gie, lieber Mann, reben Sie! rief Culliforb. Burben Gie ben herrn wiebererfennen, ben Gie nach ber Beit fragten? Ronnen Gie mir etmas über ihn mittheilen? Würben Gie ihn berausfinben, falls er fich bier im Gerichtsfaale befanbe?

Der Beuge rief allgemeine Aufregung herbor, ba er bie Frage wortlich nahm und fich priifenb umblidte, bepor er antwortete; bann ichuttelte er ben Ropf. Er fchien fich bes britten herrn nur fehr unbeutlich gu entfin-

Und boch magten Gie, auf bie Abentität ber beiben Anberen einen Eib abzulegen, fagte Culliford bebeutungsvoll, inbem er fich nieberfette. Das war ber erfte für Zom gunftige

Aehnlich erging es Tom's altem

Freunde und fpaterem Feinde, bem Sigfertutider, ber erft unter Gib ausfagte, baß ber Gefangene es gemefen fei, ber feinen Wagen Rachts angehalten batte, und fich bann ein Berbor über Tom's Beherbergung in feinem Saufe am nächften Morgen und beffen fpatere Flucht bon bort gefallen laffen mußte. Jest nahm Culliford wieber bas Mort.

- Rahmen Gie, begann er, an Rleibern ober ber Berfon Gefangenen einen Blutfled bemfelben wahr, als Sie mit beim Frühftud fagen ober fonft mit ihm beifammen waren?

- Nein, Gir, bas tann ich nicht bebaubten. - Ronnen Sie mit Bestimmtheit

fagen, baß Gie feine Blutfpuren an ihm bemertt haben? Der Beuge gogerte einen Mugenblid,

blieb jedoch bei ber Wahrheit. - Rein, ermiberte er, ich weiß beftimmt, bag ich nicht ben fleinften Blut-

fled an ihm fah. Gie nahmen alfo burchaus feine Blutfpuren mahr? Sie find jeboch gang ficher barin, bag ber Mann, ber 36= rem Nahrgaft in Finchlen Road auflauerte, hier ber Gefangene mar?

- Bang ficher. - Dann haben Gie ihn gewiß Morgens, als Ihr Schwager ihn in Ihr Daus führte, fofort erfannt? - Mein, Gir.

Wie! Richt einmal, als er mit Ihnen beim Frühftud faß? - Rein.

- Much bann nicht, als er Ihnen aus ber Zeitung einen Bericht über bas nämliche Berbrechen barlage beffen er beute begichtigt wird? Sie haben nichts geabnt, nichts Berbachtiges in feinem Benehmen, nichts Befanntes in feinen Bügen bemertt?

- Sie haben alfo nichts gegbnt unb ihn nicht ertannt; auf ein Bort Ihrer Frau bin aber haben Gie fofort ben Angeklagten mit bem Manne, ber 36= ren Bagen anhielt, ibentifizirt, unb find babei geblieben?

Der Beuge mußte bas gugeben, berfuchte jeboch, ben Sachberhalt gu er= flaren, worauf ihn Culliford unterbrach, und ben gewonnenen Bortheil benütend, fortfuhr:

- Rehren wir alfo zu Ihrem Fahr= gaft gurud. Saben Gie irgendwelche Werthfachen an ihm gefeben? Gine Uhrtette? Ringe? Gine Bufennabel? - Gewiß! war bie mürrische Unt=

" Mile brei Gegenftanbe? - Rein; nur eine Uhrtette und eine

Mabel. - Alfo eine Uhrtette und eine Rabel. Wie fah biefe Rabel aus?

- Es war eine Brillantnabel Gine Brillantnabel. Ronnen Gie beschwören, bag es eine Brillantnabel

- Ja, benn ich habe fie bei ber Flamme meiner Wagenlampe glanzen

- Sie haben alfo ben Brillanten glangen feben, wieberholte Mr. Gerjeant Culliford mit feiner fonoren Stimme. Dann feste er fich unerwartet und mit fehr gufriebener Miene, bie

Tom bergeblich gu beuten fuchte, auf feinen Blag. Es war bie Beit bes Gabelfrühftuds, und ber Gerichtshof vertagte fich. Much Tom mußte feinen Berichlag verlaf= fen und fab jest gum erften Dale bie Balerien im hintergrunde und bie

gu werfen bemüht mar. - Run, fagte ber ihn begleitenbe Auffeher, es geht ja viel beffer, als ich geglaubt hatte. Ihr Bertheibiger bat don brei ober vier wichtige Puntte gu Ihren Gunften gemacht.

Menfchenmenge, bie einen Blid auf ihn

Tom's Untlig erheiterte fich ein we-

Bas er gulegt erreichen wollte, habe ich nicht recht berftanben, meinte

Aber haben Gie benn bie beiben Fragen bergeffen, bie er an ben Poli= iften richtete, welcher bie Lage ber Beide befdrieb? fragte ber Unbere. Der Rorper lag mit bem Geficht nach unten: er wollte wiffen, ob man in bie-Lage bie Krabatte sehen e, und ob bie Rabel noch in berfelben war, als Sie ben am umbrebten. Berfteben Gie noch immer nicht? Die Rabel ift noch nicht zum Borfchein getommen, und vielleicht wird noch bewiesen, daß fie merthvoller war als bie Uhr!

Belle, wohin man ihm feine Mahlzeit gebracht batte; bei biefen Borten ließ er Meffer und Gabel fallen, und blidte mit fieberrothen Wangen und bon hoffnung ftrahlenben Augen auf.

Jest begreife ich; rief er. was für ein herrlicher Mensch! Er wird mich bielleicht boch retten - ich glaube, bag er mich trog Muem retten mirb!

- Soffen wir bas Befte! ermiberte ber Aufseher. Es ift unbebingt febr geschidt gemacht. Sehen Sie, was Sie mit ber Uhr gethan haben, miffen wir Me, aber keiner von uns ahnt Gie bie Rabel verftedt haben!

Tom fuhr auf, wie bon ber Tarantel gestochen. Sie glauben alfo -Aber er fand feine Borte, unb

chwieg lieber. Diefe Zwischenftunbe mar ihm chredlicher, als ber gange lange Tag. Er war bantbar, als bie Berhandlung wieder begann.

Die hauptzeugen bes nachmittags waren Mr. Abcod, Jonathan Butter= fielb und ber Miniatur = Sausbefiger bon Rew. Das Trio, bas bem armen Tom noch bor biergehn Zagen bie Belt in fo gunftigem Lichte hatte ericheinen laffen, zeigte ihm nun beren gange Graufamteit, benn bie Musfagen ber beiben Erfteren wurben gwar nur 30= gernd und ungern abgelegt, wirkten aber umfo nachtheiliger, und bie bes Letteren ware an und für fich weniger belaftenb gewesen, wurde jeboch mit bem Saffe und ber Schabenfreube ei= nes berfonlichen Reinbes abgeben.

Seine alte Sauswirthin vergog bittere Thranen, als fie ihre lette Unter= rebung mit bem Ungeflagten ergablte. Nur mit Mühe tonnten bie Meußerun= gen, Die Tom bei biefer Belegenheit ge= macht und bie fie bereits in Marhle= bone beschworen hatte, ihren unwilli: gen Lippen nochmals abgezwungen merben.

"3ch werbe es ihm beimgahlen", unb jeden Knochen in feinem höllischen Leibe will ich ihm gerschlagen", maren nicht bie ichlimmften unter benfelben. Dann wurde ber Stod bem Gerichts= hofe porgelegt. Sein reiner Griff mar jest mit einem harten, röthlichen Ile= bergug bebedt, bei beffen Unblid bie Zeugin tobtenblaß wurde, fo bag man ihr ein Glas Waffer reichen mußte. Der Stod murbe ibentifigirt, und bie Beugin tonnte Plat nehmen, nachbem fie ein turges, aber peinliches Areugrer= hör überstanden hatte, welches die Zu-neigung der guten Seele für Tom klar ertennen ließ. Ihm ichwindelte unter bem Gewicht biefer berhangnifvollen Musfage; er fühlte beren Ginfluß auf Richter und Gefdworene; und gerabe bas Wiberftreben, mit bem fie abgege=

ben wurde, erhöhte ihren moralifchen Merth. Jonathan Butterfielb legte ein ahn liches Benehmen an ben Tag und er= gielte bas gleiche Refultat. Diefer Beuge befdwor jeboch ohne Baubern, bag ber Befangene nicht bie geringften Blutipuren an fich gehabt hatte, lange fie beifammen maren. Und ob= wohl ber liftige Remer ebenfo beftimmt schwor, bag ein Fled auf ber Wefte bes Angeklagten querft feinen Berbacht erregt habe, und obwohl ber Arat ben= felben als Blutfled qualifizirte, murbe boch bewiesen, bag bas Blut nicht von dem Ermordeten berruhrte. Das ergab fich besonbers auch aus ber Deposition bes Conftablers, auf welchen Tom bei feiner Flucht aus bem leeren Saufe gefprungen mar. Der Beuge fagte, bag als er bie Mugen öffnete, ber Gefan= gene fich mit blutenber Rafe über ihr. beuate. Die Bertheibigung hatte abermals einen Sieg errungen, jeboch nach fo vielen belaftenben Ungaben, bag Mr. Serjeant Culliford fich mit einem Seufzer ftatt eines Lächelns nieberfeste und ber Ungeflagte taum mehr

bas Enbe ber Berhandlung erwarten fonnte. Much biefer lange Tag ging endlich borüber, boch ichon längft borber hatte ber Ungliidliche alle Soffnung aufgegeben. Richt bas Geringfte ergab fich mehr gu feinen Gunften; felbft fein Bertheibiger, ber einen aussichtslofen Rampf mit Bahigfeit, jedoch gegen feine Ueberzeugung führte, war feinen Blid auf ihn, und Tom schaute ber geblich nach einem einzigen Geficht aus, bas ben Glauben an feine Unichulb berriethe. Er fand feines. Der alte Richter fab immer ärgerlicher unb berbrieflicher aus; feine emporgezogenen Mugenbrauen berührten fast feine Berrude, als er fich borbeugte, um einen befonbers belaftenben Umftanb gu notiren. Der lette Beuge mar ber Argt, ber ben Tob conftatirt und ben Leich: nam fecirt hatte. Es war ein wohlbe: leibter herr mit weißem Badenbart und mohlwollenber Stimme, aber Tom tonnte nur bas Licht auf feinem tahlen Ropfe flimmern feben, als bie Abendfonne burch bie großen Fenfter fcbien. Er hatte in feiner Bergweiflung bereits bie Scheiben gezählt, und wollte fich eben an die Bahlung ber auf einer benachbarten Mauer figenben Gperlinge machen, als man ihn wieber am Urme ergriff, um ihn abguführen. Der Berichtshof hatte fich in ber Mitte ber Reugenaussagen, bon benen Tom feine

Silbe gehört batte, pertagt. MIs er fich umbrehte bemertte er in ben Reihen bes Publifums ein erregtes Geficht, bas ben unglüdlichen Erichfen einen Moment auf andere Ge= banken brachte: er meinte, was ihm taum glaublich erfcbien, feinen alten Feind Nicholas Harbing erfannt zu ha=

17.

Es war wirklich Sarbing: Tom betrat ben Berfchlag, bie augen auf die für bas Publitum betimmten Sigreihen gerichtet. Es war Richolas Harbing, auf bemselben Plate, und wie es schien, schmite er sich, ber Berhanblung beiguwohnen, benn warum hatte er sonft feinen gro-Der Angetlagte fag unter ber Auf- gen Ropf zu verbergen gefucht, als licht bes Gefängnigwarters in einer Tom vorgeführt wurde? Wichtigere

Fragen brangten fich ibm jeboch auf. Warum war er gefommen? Was wußte er? Satte Claice ibm Alles gestanden und ihn gesandt, ihr

bas Ende mitzutheilen? Das herz bes Gefangenen folug heftiger, als bei ben grabirenbften Beugenausfagen, bei ben geschidteften Fragen ber Bertheibiger. Gin neuer, wilber Lebensbrang brachte fein Blut in Ballung. Er mußte lostommen; feine Unfdulb mußte und wurde bewiesen werben, und ware es nur ,um gu ber= hinbern, bag biefer rachfuchige Spieß= burger über fein Unglud triumphire. Das Rreugberhor bes Tobtenbeschauers war langer und hartnädiger, als bas aller borhergebenben Beugen. Aber es murbe nichts bamit erreicht. Der

3med berfelben mar, zu beweifen, bag ber Tob augenblidlich eingetreten war und erft um bie Morgenbammerung erfolgt fein konnte. Jedoch biefe Möglich= feit, ein Alibi nachzuweisen, wollte ber Argt um feinen Breis gemahren. Es war weiter nichts aus ihm herausqu= bringen, als bag man ben Gintritt bes Tobes burchaus nicht auf bie Stunde bestimmen tonne. Die spätere Stunbe wat ebenso gut möglich, als die frü= here. Ein weiteres Bugeftanbnig wollte ber Doctor nicht machen; worauf Culliford barich mit ibm umging, und in feiner Macht geftanden ware.

- Noch eine Gecunde, herr Doctor, fagte ber Staatsanwalt, als Culliford Blat genommen hatte. Sie haben ben Gefdworenen erflart, es fei nicht aus= gefcoloffen, bag ber Morb erft um 2 Uhr Morgens verübt wurde; wollen Sie gefälligst bie Frage beantworten, ob bisberigen Erfahrungen als Argt in Wiberfpruch fteben murbe?

- Das wurde er allerbings. Culliford rudte ärgerlich bin und

- Ronnten wir nicht annehmen, fuhr ber Andere fort, bag in Ihrem Berufe

Culliford fprang auf. - Gar nicht tonnen Gie annehmen! rief er. Em. Lorbichaft, ich muß gegen biefe Form ber Frageftellung Bermah= einlegen. Mein Freund, ber Staatsanwalt, fuggerirt bie Untworten. Sier hanbelt es fich um Leben unb Tob; burch folde Mittel barf man nicht ben letteren berbeiguführen berfu=

Bielleicht mar biefer Bornesausbruch burch ben Buchftaben ber Frage, aber gewiß nicht burch ben Beift, in melchem ber Staatswalt bie Untlage per= trat, gerechtfertigt; benn felbft ber Befangene hatte ben Untläger febr qu= rudhaltenb und gemäßigt gefunden. Tom beflagte alfo bitter, mas ihm als beinahe gefliffentliche Unfreundlichkeit feines Bertreters ericien. Diefe Un= freundlichteit brachte auch feinen Rugen. Denn bie Frage murbe in richtiger Form wieberholt und Dr. Westmacott beponirte, bag bie weit großere Bahr= scheinlichteit bafür spräche, bag bas Berbrechen bereits bor Mitternacht berübt worben fei.

Der Staatsanwalt lief hierauf feis nen letten Beugen, einen Muffeher aus Remgate, porrufen, mit ber angugli= chen Bemertung, Die Geschworenen, Die nunmehr mit ben unleugbaren Thatfa= den vertraut feien, follten jegt bas unglaubwürdige Marchen horen, mit welchem ber Angeflagte Die Thatfachen unschädlich zu machen ber-

Und jest murben ber Gurn burch einen Tom feindlichen Zeugen, bie bollen, mahren, aber unwahrscheinlich flingenden Gingelheiten über bie lette Bufammentunft bes Gefangenen mit bem Opfer bes Morbes borgetragen; und ber große Culliford lächelte wieber. Baffett hatte für ihn genau niebergeschrieben, mas Tom wirflich gefagt hatte, fo bag bie Behauptungen bes Zeugen eingeschräntt, forrigirt und ergangt merben tonnten. Riemanb hatte ben Runftgriff bes großen Mannes borausgesehen; ber Staatsanwall faß wie berfteinert, mahrenb ber Gpi= talauffeber gwangig Minuten unter Culliford's Fragen ichwiste. Sier batte er übertrieben, bort etwas bergeffen und auf eigene Fauft etwas Unberes hinzugefügt. "Auf Ihren Gib, Gir! erichalte brohnend bei folden Abweis dungen bon ber Bahrheit bie Stimme bes Bertheibigers, ber gulegt erflärte, bie Bertheibigung wolle feine Beugen aufrufen - in bem Tone eines Man= nes, ber wenigftens amangig borlaben laffen fonnte, wenn er wollte -, unb fich mit siegesgewiffer Miene nieber=

fette. Der Staatsanwalt hielt nun an bie Befdmorenen eine Unfprache, bie jeboch bon feiner früheren Mäßigung wenig zeigte. Culliforb's Benehmen hatte ihn aufgebracht, fo bag er Morb und Morber in maglofer Beife be fcrieb. Wenn ber Befangene, fagte er, mit bem Thater ibentifch fei, moran wohl tein 3weifel mehr möglich mare, fo mare bie ftrengfte Strafe milb im Berhaltniß ju ber Große bes Der= brechens. Die Bertheibigung nannte er glangend; boch fürchte er, bas rhetori: iche Feuerwert feines Freundes habe nur bie Schwäche ber bon ihm bertre tenen Sache beleuchtet. Die Bertheibi gung habe nichts entfraften fonnen weber bie That, noch bie Drobungen, noch bie Thatfache, bag man Grichfen und ben Erichlagenen um bie Beit, wo bas Berbrechen berüht murbe, auf bem Thatorte gufammen gefehen hatte. Das Alles war ebenso gewiß, als bag bie Tobesmaffe bas Gigenthum bes Ans geflagten war, feine compromittirenbe Flucht, ber Umftanb, baf Uhr unb Rette bes Ermorbeten fich in feinem Befige befanben. Allerbings hatte fich bie Bertheibigung auf bas alberne Marchen geftütt, womit ber Gefangene feit feiner Berhaftung biefe nun einmal nicht abzuleugnenben Thatfachen zu ertlaren bersuchte. Der Gefangene behauptete, eine Quittung über Uhr rud. Culliford ift fehr mube, berichtete war benn biefe Quittung? War bas er. Er läßt sich entschulbigen und

eine glaubmurbige Geschichte? Die Jurh wurde barüber gu entscheiben haben, und nach Pflicht und Gewiffen entfceiben. Rach einer Rebe bon erftaunlicher Rraft feste fich ber Staatsan= malt, und ber Gerichtshof vertagte bie Sigung bis jum Nachmittag.

Tom tonnte weber effen, noch trin:

Es ift mahr, fagte er fich, bag Culliford im Bergleich gu bem Unberen ein Riefe ift. Aber mas tann er auf bies Alles erwibern? Das fann er für mich porbringen?

Und bie mitleibigen Blide bes alten Auffehers frantten ihn bitterer, als beffen unfreiwillige Beleibigung bom porigen Tage.

Culliforb's große Rebe fonnen mir furg abmachen, benn nur eine wirkliche Reproduction fonnte ber Leibenschaft und fünftlerifchen Wirtung einer Rebe Gerechtigfeit wiberfahren laffen, welche ben Gerichtshof zwei Stunden lang formlich bezauberte.

Er begann mit ber Frage, ob ein Mann wie Blanbes nicht mehr als ei= nen Feind gehabt haben muffe? Wahr= fceinlich Sunbert, bon benen jeber ein: gelne bas Berbrechen begangen haben tonne, und bie noch überbies auf bie größte Rachficht ein Recht hatten. Gobann fchilberte er in lebhaften Farben Tom feufate; er fühlte, daß ber alte bie lette Begegnung gwifchen Blanbes herr ihm gerne geholfen hatte, wenn es und Erichfen. Die Quittung? Gine gang felbftberftanbliche Sache; bie Uhr follte ja nur berfett, nicht behalten werben, und ber Pfanbgettel wieber in bie Sanbe bes Gigenthumers gelangen. Daß fie berichwunden mar, ließ fich eben fo leicht erflären; war boch Alles aus ben Tafchen bes Tobten entwendet worben! Die Quittung und die Brildieser nicht unmögliche Fall mit Ihren | lantnadel befanden sich ohne Zweifel in ber Tafche bes wirtlichen Morbers.

Diefe Brillantnabel war bas Stedenpferb ber Bertheibigung, unb Culliford beleuchtete biefen Buntt bon allen Seiten. Sie mar merthpoller als bie Uhr; bie Sauswirthin bes Tobten behauptete fogar, Blanbes habe bie Nabel als Bezahlung einer Schulb bon fiebzig Guineen befommen, ein Um= ftanb, ber bon boppelter Bebeutung war. Ginerfeits zeigte er, bag ber Ber= blichene fich gerne auf Geschäfte ein= ließ, wie bas mit Erichfen; anbererfeits bewies er, bag, falls wirtlich ber Ge= fangene Blanbes ermorbet und beraubt hatte, er entweber beffen werthvollften Befit bergeffen ober benfelben fo gut berborgen hatte, bag er unauffindbar war. Beibes flang unwahricheinlich. Die Rabel mar aber nicht nur bas foft: barfte, fonbern auch bas am leichteften bertäufliche Stud; bies murbe mit fo unwiberftehlicher Rraft erläutert, baß felbft ber Gefangene erleichtert aufath= mete. Unftreitig mar bies bas ftartfte Argument, bas in jebem Gemuthe feine Spur gurudließ. Gelbft ber Richter fah weniger unguganglich aus; bie Geichmorenen blidten alle auf ben Befan: genen, und ihre Mugen glangten fro= her, als bie Möglichfeit feiner Unfculb ihnen naher gebracht wurde. Dann tam bie Bertheibigung bon Tom's Flucht,

überging - Migberfteben Gie mich nicht meine Berren! rief er gum Schluf. 3ch bitte nicht um Mitleib für einen Gentle= man, fonbern berlange Gerechtigfeit für einen Mann. Die Unidulb biefes Rünglings ift nicht nur möglich, fie ift fogar mabricheinlich. Meine Berren, bergeffen Sie nicht, baß icon bie Mög= lich feiner Unichulb gu feiner Freifpre dung genügt. Wenn nur ber Schatten eines Zweifels Ihr Gemuth beangftigt, fo erinnern Gie fich, bag ber Ungeflagte bas Recht hat, aus biefem 3meis fel Rugen gu gieben. Moge Gott in feiner Barmherzigfeit Ihnen ben Den bes Rechtes, ber Gerechtigfeit, ber Großmuth geigen!

wobei Culliforb nicht lang bermeilte,

fonbern gu einem Uppell an-bie Jurh

Culliford blidte fiegesgewiß um fich, fcaute auf bie Uhr und nahm Plat. Tom fchrieb mit unficheren Bugen Sott fegne Sie" auf ein Stud Bas pier und fanbte es ihm burch Baffett. Culliford las es, ohne eine Miene gu

pergiehen. Der Richter gab hierauf bas Refume ber Berhandlung. Bon feinen flaren und berftanblichen Musführungen braus den wir nur gu ermahnen, baß fie fich gegen ben Ungeflagten fehrten. fünf Uhr fünfzehn Minuten gog bie Burb gur Berathung gurud.

Man bot Tom, ben man aus bem Saale geleitete, Erfrifdungen an, boch fonnte er weber effen, noch fich nieberfegen. Unruhig ging er in bem 3immer auf und ab, mahrend bie Auffeher über Culliford's Rebe fprachen. war ihm eine große Erleichterung, als Baffett ericien, frifch und munter wie immer, und augenscheinlich in ber be-

ften Laune. - Biffen Gie, fagte er gu Tom, follte es wiber Erwarten boch fchlecht geben, fo tonnen wir immer noch eine Betition zusammenbringen. Meine Blane find ichon gemacht! Bang Lonbon wird in Aufregung fein, gang Lon= bon wird unterzeichnen. 3ch werbe ei= nen gangen Stab einrichten und bon Saus gu Saus Unterfdriften fammeln! Muf mein Bort, unfere Betition wirb bas Stabtgefprach bilben, wenn es nämlich beute nicht gut geht.

- Ihnen mare bas alfo angenehm, fagte Tom. - Mir - angenehm? rief Baffett erröthend.

Zom wollte nicht weiter geben. - Rein, berfette er mit wehmuthi= gem Lächeln, ich fpaßte nur. 3ch mable meine Zeit gut, nicht mabr? Wie fpat ift es? Schon Sechs? Glauben Sie, bag Gerjeant Culliforb herunterfommen und mir erlauben wurde, ihm bie Sanb au brüden?

- Culliford! Er hat gewiß mit ber Petition gu thun!

- Bum Teufel mit ber Petition! 36 möchte ihm für feine Rebe banten. Baffett wollte feben. Er blieb taum eine Minute weg und tam allein que

wünscht Ihnen aufrichtig guten Er-Tom nidte nur. Sprechen tonnte er

nicht. Der Selb biefer bornehmen, ruhrenben, herrlichen Rebe wollte ibm alfo nicht bie Sand bruden! Das bereitete ihn bor auf bas Schlimmfte; benn wenn felbit fein Unwalt ihn im Bergen schulbig hielt, was tonnte er bann bon ben Geschmorenen erwarten?

Tropbem beriethen fie bis balb fieben Uhr. Dann borte Tom in ber feierlichen Abendbammerung bas Berbitt, bas ihn nicht mehr überrafchte, und trug es mit ungewöhnlicher Faffung.

Um Morgen wurde Thomas Grichfen gum letten Male porgeführt und bom Richter gum Tobe berurtbeilt.

Mr. Sarbing und fein Begleiter Daintree hatten unter ben Erften ben Saal berlaffen. Tropbem mar bas Gebrange auf ber Strafe fo groß, bag fie nur mit Mube gum Musgang und noch fchwerer gu ihrem Bagen gelangen tonnten. Mr. Sarbing fand ben= felben endlich auf bem Lubgate Sill und gab bem Rutscher bie Beifung, burch Chancern Lane gu fahren, bebor er einstieg und fich neben Daintree feste. In biefem Mugenblid trat ein Mann aus ber in DIb Bailen harren= ben Menschenmenge und wartete eine Sefunde an ber Ede, bann folgte er bem Bagen in bistreter Entfernung bur b Fleet Street.

Sarbing und Daintree fprachen feine Gilbe. Der Mann, ber ein furchtbar entstelltes Gesicht hatte, hielt fich fort= mahrend in ber Rahe bes Bagens.

Es war fcon faft acht Uhr, und bie mmer bichter werbenbe Finfternig flogte bem Manne Muth ein. Er feste fich also auf bas Trittbrett bes Wa= gens und behielt biefen Gig, bis in ber Gegend von Regents Bart ein Gaffen= junge bes Rutidere Aufmertfamteit auf ben unwillfommenen Baffagier lentte. Der Diann fprang binunter und fturgte fich auf ben Rnaben, ber jeboch flint an einer Stragenlaterne binauttletterte.

Satte ich nur Beit, fo murbe ich Dir Deine Raje gerichlagen, DuSpurbunb! fcbrie ber Monn.

- Ra, über Rafen haben Gie nicht au reben, ermiberte hohnisch ber Buriche. Barten Gie erft, bis Gie eine has

ben, Sie alte Rachteule! Bei biefem Sohn bergerrte fich bas perftummelte Geficht bes Mannes gu einer leuflischen Frage; mit einem ploglichen Sprung ergriff er ben Rnaben beim Buge, bag berfelbe auf bas Stragenpflafter fiel; bann fniete er neben ihm nieber und folug beffen Ropf mit ber Buth eines Bahnfinnigen wieberholt auf bie Steine. Mis ber Junge fich nicht mehr rührte, fprang er gahnefnirichend auf und fah fich wieber nach bem Magen um. Er murbe jeboch fofort bon einem herrn feftgehalten, ber bom Balton feines Saufes aus ein Beuge ber bestialischen That gewesen

Der herr und fein Cohn berficherten fich bes Ungeheuers, während man bie Boligei und einen Arat berftanbigte.

Der Anabe hatte eine gefährliche Ropfmunbe und gebrochene Glieber, fam jeboch mit bem Leben babon unb mar als jum Tobe verurtheilter Ber= brecher in einem anberen Theile bon Remgate internirt.

Reiner ber beiben Infaffen bes Bagens borte ober las jemals eine Zeile über biefen Vorfall.

18.

Tom befand fich in einer für Berut= theilte bestimmten Belle, bie nur neun Fuß lang und feche Tuß breit war und boch mußte er felbft biefes Loch noch mit einem ebenfo ungludlichen Gefähr= ten theilen. Als fich bie maffibe Thur hinter ihm fcbloß, fand er fich mit fei= nem berthierten jungen Begner bon Chapel Darb beifammen.

Beibe ertannten fich fofort und Tom ftredte ihm bie Sand entgegen. Der Unbere ergriff fie giemlich un= freundlich; nach furger Zeit aber be= gann er gu fprechen, jeboch in fo läfter=

lichen und abscheulichen Ausbrücken baß Tom fein Entgegenkommen halb bereute. Bang tonnie er es nicht be= reuen; benn er horte boch wenigstens eine menschliche Stimme, hatte über etwas Neues zu benfen. Der Glenbe trug eine geheuchelte Tobesverachtung aur Schau und fo rebete er ununterbrochen bis gegen Morgen.

Er hieß Creafen und war überführt worben, fein Weib erbolcht gu haben auf ben Knien. 3ch bin begnabigt, (er war zwanzig Jahre alt), was er je= erlogen, fagte er. Singegen rühmte er fich bieler Dinge, bie er wirklich in fei= nem furgen Leben berüht hatte, unb biefe waren berart, bag fie Tom unber= geflich blieben. Entfest guborend, lag er auf feinem Bett. Wenn ber Anbere einen Augenblid zu fprechen aufhörte, fam ihm fein eigenes Glend gum Be= wußtsein, und er war in seinem Innern bankbar, wenn bie Beftie auf's Reue anfing. So berging bie gange Racht bis gegen awei Uhr; bann folgte ein langes Schreigen, hierauf lautes Stohnen und ein verameifeltes Gebet, enblich ein tiefes Schnarchen.

Tom tonnte fein Muge foliegen. Am nächsten Tage begegnete er in einem Zimmer, wo fich bie Berurtheils ten tagsüber aufhalten tonnten, einem britten Leibensgefährten; bies mar ein murrifder Menich bon mittlerem 211= ter namens Carter, ber ben gangen

Zag tein Wort fprach. Einen Stod bober befand fich ein anberes Zimmer für gum Tobe Berbammte, welches gegenwärtig elf In= affen hatte; biese waren jeboch ihrer Begnabigung ficer, und ben ganzen Tcg tonnte man fie lärmen und singen

Dr. Macmurbo, ber Argt, unb Dr. Cotton, ber Raplan bon Rewgate, leg-ten Beibe gegen Tom bie größte Lie-benswürdigfeit an ben Tag; bennoch bemertte er wohl, baß fie ihn für foulbig hielten. Der Argt bot ihm an, ihm Rachts eine Einzelzelle zu verschaffen, boch wollte Tom nichts babon hören.

- Rein, fagte er, es ware bie größte Ctrafe für mich, obwohl ich Ihnen berglich bante. Aber ber größte Schurte ift mir jest ein befferer Freund, als meine eigenen Bebanten. Ach, ich fehe wohl, mas Gie benten, rief er, als ber Argt ihn mit eigenthumlichen Bliden betrachtete. Ich bin es schon mube geworben, meire Unschuld gu betheuern.

Mr. Cotton begann bon feinem Gee: lenheil gu fprechen, und Zom borte boflich au, boch mehr aus Achtung für bas Unbenfen feines Baters; benn wo war ber Gott, ber einen Unidulbigen für bas Berbrechen eines Unberen ben Tob erleiben ließ?

Als ber gute Raplan fich erhob, er= wähnte er bie Anftrengungen, bie man gemacht habe, um eine Begnabigung ju erlangen, welche Bemühungen er aus

allen Rräften beförbern wolle. - Aber warum, Gir, fragte Tom ehrerbietig; ba Sie boch bon meiner Schulb gang überzeugt finb? Der Raplan erröthete.

- Das habe ich nie behauptet, rief er. 3ch mage mir in folden Dingen gar feine Meinung an. Rein, mein lieber Sohn; machen Sie Ihre Schuld ober Unichulb mit Ihrem Gewiffen und bem Mumächtigen ab. 3ch fummere mich nur um Ihre unfterbliche Seele, und je langer Gie leben, befto mehr Zeit gur Reue haben Gie für all' Ihre Gunben.

Damit ging er. Baffett war ber lette Befucher. Er war in großer Gile; bie Unterschriften auf ber Betition mehrten fich; bie Bei= tungen sprachen bon nichts Unberem. Es war noch nichts verloren, noch fein Grund gur Bergweiflung. In ber nächften Gefunbe war er meg.

Tom war jest in Gefängniftleibung, boch hatte man ihm einen Streifen Bapier gelaffen, ben er oft aus ber Tafche feines Anzuges genommen und betrach= tet batte.

Es war ber Zettel, ben ihm Daintree mahrend ber Berhandlung gu Marhlebone hatte einhändigen laffen. und ber Berurtheilte fußte biefes Stud Babier wieber und wieber und benette es mit feinen Thranen.

Die Ramen ber gum Tobe Beturtheilten wurden damals gleich nach bem Urtheilsspruch mit einem Bericht über ihre Bergeben bem Ronig gur ebentuel= len Begnabigung borgelegt. Das Refultat pflegte bann fofort ben Berbre= dern mitgetheilt gu werben.

Es war ein Donnerstag, ber achtzehnte Mai, turz bor Mitternacht. In ben Zellen ber Berurtheilten war 211= les ruhig; felbft Creafen's geläufige Bunge regte fich nicht und Tom lag nachbentlich auf feinem Bett. Gein Gefährte mar ein feiger Sund, ber Gott balb verfluchte, balb unter Thränen und Schluchzen um Rettung anflehte. Um beutigen Abend hatte er bereits feine Unfchuld betheuert, feine tobte Frau bedimpft und über himmel und bolle gespottet.

Tom wußte, bak bie Reaction nicht ausbleiben tonnte, und fie tam eber, als rettete fo bas feines Angreifers, ber er bermuthet hatte. Rach einer turgen por Gericht geftellt und eine Bierbe bon | Paufe fprang ber Glenbe mit einem Chapel Darb wurde. Tom Erichfen | Schrei bon feinem Lager auf. 3m nächsten Augenblid fniete er neben feis nem Nachbar, an ben er fich gitternb festhielt.

- 3ch habe es gethan! 3ch habe es gethan! flufterte er beifer. 3ch muß es Jemanbem fagen, es brudt mir fonft bas herz ab. — Rein, nein! Was habe ich gefagt? 3ch habe nur gefpaßt, Du Brunling, nur gefpaßt! Du haft Dein Berbrechen wirtlich begangen, aber ich bin gang unichulbig!

Und er ging contulfivifch gitternb. mit flappernben Bahnen und gräßlis chem Lachen in ber Belle auf und ab. Da flang Stimmengewirr und bas Alirren bon Schluffeln.

Creafen fentte feinen Stiertopf einen Moment, bann ftolperte er gur Thur und fiel auf bie Rnie.

- Der Bericht! ftammelte er. Erichs

fen, ber Bericht! Er ift ba, enblich ba!

19.

Die Berurtheilten borten, wie man in die benachbarte Zelle trat und ihren Rameraben Carter aus bem Schlafe wedte. Dann tragte ein Schluffel an ihrer Thur, fie murbe geöffnet und fie gewahrten Mr. Cope, ben Director, und eine Schaar bon Auffebern auf bem Corribor.

- Beraus bamit! teuchte Creafen nicht wahr? Ich bin ja unschuldig, Sir, boch nie verbrochen hatte. Alles war wie ein neugeborenes Rind! Der König tann boch feinen Unschuldigen aufhan= gen laffen? - Stehen Sie auf und fleiben Sie

fich an! mar bie Untwort. Gie werben Mle ben Bericht oben boren. Sie auch. Erichfen! Machen Sie fich fertig! Tom gehorchte und war bann Creas fen behilflich, ber taum feine Bafche

bom Rod unterscheiben tonnte und fich

wie ein Rind an Tom anschmiegte. - 3ch bin unschulbig, ftammelte er unaufhörlich. Wenn fie mich aufhangen, find fie Morber. Sabe ich Ihnen nicht ftets gefagt, baß ich unfoulbig bin, Erichfen? D, mein Gott, wenn fie

mich aufhängen! - Rein, es wird Ihnen nichts geicheben, ermuthigte ibn Zom; aber ein= mal muffen wir ja boch Alle fterben, und es ift ein leichter Tob!

- Aber ich will nicht fterben! 3ch tann nicht fterben! 3ch perbiene ben Tob nicht! Sage ich nicht oft genug, bag ich unschulbig bin?

Der Feigling flammerte fich gitternb an Tom's Arm, als ber Auffeber, ber sie erwartete, Beibe hinauf geleitete. Das Zimmer, in welches man führte, war nur schwach von Rergen er-leuchtet, beren Schein felbst bie tobtenbleichen Gefichter ber Etenben, bie man aus ben Betten geriffen hatte, um ihnen ihr Schidfal zu bertünden; noch bläffer ericheinen ließ. Die vierzehn Gefangenen erbielten ben Befehl, niebergufnien: Tom befand fich gwifchen Carter und Creafen, ber fich noch immer an feinem Arme fefthielt; Carter war unbeweglich wie ein Felsblod; ichmere Schweißtropfen riefelten bon feiner Stirn, Run erfchien ber Geiftliche, ber guerft bor Tom fteben blieb.

- Mr. Erichfen, fprach er mitleibig, ber Bericht ift heute Abend gurudges tommen. Es thut mir leib, Ihnen mittheilen gu muffen, baß Ihr Urtheil bes ftätigt worben ift.

Iom neigte bas Saupt. Er batte teine hoffnung gehegt.

Der Raplan näherte fich Carter. - Es thut mir leib, Ihnen bas Mämliche fagen gu muffen, fuhr er fort. Bas Gie anbetrifft, Creafen, freue ich mich, Sie wiffen gu laffen, bag Ihnen wie allen lebrigen burch bie Gnabe bes Königs bas Leben gefchentt wurde.

Creafen zog bie Sand bon Tom's Mrm gurud. Gin tiefer Geufger ber Erleichterung entrang fich ber Bruft ber awölf Begnabigten; als ber Raplan eben ein Gebet gu fprechen anhub, borte man bas Geraufch eines Falles. Der ungludliche Carter wand fich in Rrams pfen auf bem Boben. Die Uebrigen wurben in ihre Bellen gurudgebracht, wo fich Creafen einem Freubenraufche überließ.

- Es ift auch gang in ber Orbnung, rief er plöglich. Ich habe gar nichts Unberes erwartet, benn ich bin ja uns foulbig; beshalb haben Gie auch nichts aus mir berausbringen tonnen, Erich= fen! Rur jum Gpaß habe ich Ihnen jebe Racht Boffen borgemacht. Gie bebauere ich bon Bergen, obwohl es ein leichter und angenehmer Tob ift, wie Gie felbit fagten - und eines Tages muffen wir ja boch Alle fterben! Außer= bem haben Sie Ihr Berbrechen began= gen, ich aber bin unschulbig. Es ift alfo recht und billig, bag man Gie auf-

hängt! In gehn Minuten ichnarchte ber Glenbe bereits. Um nachften Morgen brachte man ibn bei ben gur Deporta= tion Berurtbeilten unter, und Tom blieb allein mit feinen fcredlichen Gebanten gurud.

Die hinrichtung war auf ben breis Riaften Dai anberaumt. Er murbe teinen Juni mehr erleben.

Baffett brachte täglich Nachrichten über bie Betition; man unterschrieb noch, aber viel fparlicher als am Un= fang. Der Berurtheilte bemertte Baffett's Ernüchterung febr wohl. In ber That begann ber junge Mann

es mube ju werben, gegen ben Strom ju fcwimmen, und an feine Erpensnote gu benten. Um folgenben Tage fragte ihn Tom,

ob auch ber eble Unbefannte hoffnung und Unftrengung aufgegeben habe. - Der nicht! ermiberte Baffett balb unwillig. Der fest himmel und Erbe in Bewegung, bemubt fich um eine Bris pataubieng bei bem Minifter bes Innern, vielleicht beim Ronig felbft. Er ift auch bagu im Stanbe. Gin munbera boller Menfch, wenn er fich einmal ets

mas in ben Ropf fest! - Aber was tann ihn auf biefe 3bee gebracht haben?

- Das weiß Gott! - Saben Sie ihm gejagt, wie gerne ich ihn bor meinem Tobe feben möchte, um ihm zu banten? - 3a, aber er arbeitet au eifrig für

Sie; er fagt, baß Ihnen bas mehr - 3ch berftebe, fagte Tom traurig. noch ein Culliford! Aber warum thut er es bann? Culliforb that Mues für Gelb. Er bezahlte ben Abbotaten; aber warum? Geben Gie ber, Baffett: Gie und er glauben Beibe an meine Schulb;

aber Sie find ber Cache mube, er nicht,

Warum nicht? 3ch glaube, bag Sie es miffen. Gagen Gie es mir. Bemüben Sie fich nicht weiter um mich, aber fas gen Sie mir, was Sie bestimmt wiffen. — Ich weiß nichts. - Alfo was Gie bermuthen. Baffett überlegte, schüttelte jeboch verneinend ben Ropf. Die Dantbarteit eines Sterbenben tonnte ihm teinen Rugen bringen; hingegen tonnte er fich burch bas Aussprechen feiner Bermu-

thung, bag ein Beib im Spiele fei,

Daintree's Born gugiehen. Er mahlte alfo bas Schweigen, und Tom beraba schiebete fich falt von ihm. Um nächften Tage berlangte er Tinte und feber und brachte ben gangen Nachmittag mit bem Schreiben eines einzigen Briefes gu. Die Auffeber, welche ihn fortwährend beobachteten. um gu feben, wie er fein Befchid ertrage, faben ibn immer fcreiben, maha rend Thranen ihm bie Wangen hinabriefelten. Gie zweifelten nicht baran. bag Grichfen ein volles Beftanbnig feis

nes Berbrechens nieberschreibe. Bor Ginbruch ber Duntelheit murbe er fertig und bergehrte fein Abenbeffen mit befferem Appetit, als feit Tagen. Er schien gludlicher und ruhiger, mas ben Auffebern gang natürlich bortam. Das bor ihm auf bem Tifche liegenbe verfiegelte Badet war jeboch noch nicht abreffirt, und als ber Director, ber ibn Abends befuchte, fragte, ob basfelbe für ibn bestimmt fei, antwortete er lachenb, es fei für jemanb Unberen, für einen Freund, und erft in feiner lettem Ctunbe wolle er Die Abreffe ichreiben.

Später am Abend brachte man ein Badet für Tom. Er wollte basfelbe ungelesen gerreißen, boch legte sich ber Muffeber in's Mittel.

- Berreifen Gie es nicht, fprach er. Es ift bon bem Burichen, ber bie Belle mit Ihnen theilte, und es war ihm biel baran gelegen, bag es ficher in Ihre Sanbe tomme. Er fagte, er wolle fich barin bei Ihnen entschulbigen und Ihnen bor ber Abreife feine Gruge fene

- Gut, fagte Tom. Danten Sie ihm in meinem Ramen. Ich wünsche ihm gludliche Reife und habe ihm nichts ju bergeiben; boch will ich mit Bergnus gen lefen, was er fcreibt.

Bu feiner Ueberrafchung fand er je boch feinen Brief, fonbern ein großes gebeuctes Blatt, bon mo Grichfen's gebrudtes Blatt, bon mo Gri eigener Rame in ungeheueren Leitern e- berausgutreten und ihm in's Geficht gu

fchlagen fchien. Die Ueberfchrift lau-

Leben, Berbor und foredliche Hinrichtung bes Thomas Erichfen, bes Sampfteaber Morbers. Darunter zeigte fich eine große Be-

ftalt, welche einen winzigen Balgen mit einer Menge bon Liliputanern im Bor= bergrunde überragte. Rechts und links bom Bilbe ftanben Berfe; ber Reft mar

in Profa gefdrieben. Die Berfe fingen an: Ich will Guch meine That ergählen. Mus ber mir folches Unheil tam;

Bon Allem will ich nichts berhehlen. Thomas Erichfen ift mein nam'! Bon frommen Eltern aufgezogen -3m himmel finden fie ben Lohn -Sab' bennoch ich bas Recht gebogen, Bin beute ein berlorener Cobn. Roch fieben folder Ctangen folgten,

aber Tom tam nur bis gur erften. Er hatte icon öfter folde Blätter gefeben; nach jeber hinrichtung wurden fie auß= gegeben. Gie waren alfo bereits für ben nächften Morgen gebrudt! Er las bie leberschriften: "Der Mörber unb bie Berhanblung" — "Die Unsprache bes Richters" — "Die Hinrichtung".

Die hinrichtung! Man fchrieb alfo barüber, noch bebor fie erfolgt mar! Und wenn fie überhaupt nicht erfolgte? Und boch war ba schon ein gang fertiger Bericht. "Lange bor bem Grauen bes Tages versammelte fich eine ungeheuere Menge bor bem Gefängniß bon Newgate, um ber fcredlichen, boch wohlber= bienten hinrichtung bes unglücklichen Junglings beigumohnen" - und fo weiter. Drud, Orthographie und Inhalt waren einander würdig. "Gein Betragen im Gefängniß war bas eines Gentleman und Chriften, und als ber Sheriff um fechs Uhr Morgens an= langte, fanb er ihn in innigem Gebete mit bem hochwürdigen herrn Raplan. Später fah man ihn einige Thranen

Birtlich! fchrie Tom gahnefnir= fcenb. Er ballte bas Bapier gufam= men und trat es mit Füßen.

Dann lofchte er bie Rerge aus unb fette fich auf fein Bett, um gu über-

legen. Er wollte bie Ginfamteit, bie man ihm wegen feines vorzüglichen Berhaltens bis gur letten Stunde ließ, be= nuten, um bem Galgen boch noch fein Opfer zu entreißen. Er mar alfo icon fo gut wie hingerichtet? Man hatte ben Bericht icon bor ber hinrichtung fer= tig? Nun, er wollte ihn unbrauchbar machen. Aber wie? Durch Gelbftmorb? Er hatte seine Hosenträger; ba waren bie Gifengitter am Fenfter. Aber nein Wenn er nun einmal hängen follte, fo wollte er fterben wie ein Mann, nicht wie eine Ratte in ihrem Loch. Entflieben? Wenn es nur möglich mare!

Gr rif an ben Gifenstangen - fie gaben nicht nach! Und braufen bor bem Gefängniß hörte er ein Geräusch, bas ihn fast wahnsinnig machte - bas Murmeln bes berfammelten Bobels. Da unten marteten fie auf feine lette Stunde! Rein, fie follten fich nicht an feinen Tobesqualen ergögen! Er wollte

porber fterben! Die Fenftergitter miberftanben all' Unftrengungen. Rafenb bor ftanb er in feiner Belle. Gut! Wenn er benn fterben mußte, fo wollte er wenigstens ben Tob berbienen! Dem tam, wollte er ben Schabel gerichmet= tern: vielleicht tonnte er fogar in ben Rleibern bes Erschlagenen entfliehen!

Mit blutunterlaufenen Augen fuchte er nach einem Gegenstand, ber ihm als Waffe bienen tonnte. Gein Blid fiel auf ben an bieMauer befestigten Basch= tifch. In einer Cetunde war berfelbe herausgeriffen und in feiner Sand, mahrend die barauf befindlichen Gachen mit lautem Rlirren gu Boben fielen. Auf bas Geräusch bin näherten fich eilige Schritte ber Thur. Um fo

beffer! Tom's Plan gludte alfo. Erichsen hob ben Waschtich hoch mit beiben Sanben empor und wollte ihn eben mit Wuth auf ben Gintretenben nieberfallen laffen, als er benfelben er= tannte und bie Waffe feinen Sanben entfiel.

- Gin Glud für Sie, baß Sie es maren! rief er bem Raplan gu. Gin Unglud für mich: benn jeben Unberen hatte ich umgebracht! Da feben Gie, was man aus mir gemacht hat! Laffen Sie mich binben; sonst geschieht boch noch ein Unglück!

Der Geiftliche rang bie Sanbe und blidte mit unfäglicher Betrübnig in bas perstörte Untlig bes Ungludlichen, mabrend ber Lärm ber braugen harrenben Menschenmenge immer bernehmbarer

haben Sie Ihren Gott fo gang bergeffen? begann ber Priefter mit Thränen im Auge. Er hat Gie nicht

bergeffen! - Doch, fprach Tom mürrifch, fonft liefe er mich nicht für bas Berbrechen

eines Unberen buften! - Nein, wiederholte ber Raplan feis erlich, er hat Sie nicht vergeffen! Er hat das Herz ber Mächtigen gerührt! - Danten Sie ihm auf ben Anien, Gir; benn 3hr Leben ift Ihnen in ber

20.

elften Stunde gefchentt morben!

Um Mitternacht erfuhr Claire burch ihren Bater bie gute Rachricht; fo tonnte fie fich während einiger Stunben auf bie Unterrebung mit Daintree por bereiten, welche bie lette über Tom fein follte. Ihr bangte ror biefer Unterre= bung, benn fie fürchtete, ihre unausfprechliche Erleichterung noch fcmerer berbergen gu fonnen, als ihre frühere unfagbare Ungft.

Ihre Dantbarteit für Daintree hatte folde Dimenfionen angenommen, bag fie zuweilen fogar ihre Gefühle für Tom berbrängte. Obwohl ihr Berg feine erfte Liebe nicht vergeffen tonnte, fo manbten fich boch ihre Bewunderung ihre Dantbarteit ausschließlich Tom's Retter gu. Mit folden Gefühlen erfpahte fie Daintree beim Anbruch bes ichften Morgens im Garten und folog fich ihm an, obne zu miffen was fie ihm fagen wurde

- 3d balte Gie für ben beften aller trieb. Dann nahm er Daintree beim Manner, borte fie fich felbft fprechen, und gerabe an einem ber ichlechteften

haben Sie bas bewiefen! Das war weber volltommen aufrich= tig, noch gang unaufrichtig. Claire hatte ihre Worte um teinen Preis qu= rudgenommen, und boch hatte fie gerne ihr Leben geopfert, um beren Wahrheit meniger au fühlen.

Daintree ftellte fich natürlich auf bie Seite Grichfen's, beffen Unichulb er feit einiger Zeit mit unbegreiflicher Barme pertrat. Culliford's Rebe babe ibn bolltommen überzeugt, ertlärte er, und ware er unter ben Geschworenen geme= fen, so hätte bie Jury gewiß anders geftimmt. Trogbem aber genoß er gierig alles Schöne, womit ihn bie Lippen bes angebeteten Mäbchens überhäuften. Seine Selbstaefälligfeit und feinen hombaftischen Rebeschwall tonnte er auch jett nicht unterbrüden.

3ch war bei Lord John, fagte er. Lord John tonnte nicht umbin, mich zu empfangen. Unferem Ramen muß felbft er Rechnung tragen; außerbem fennt er meine Stellung in Reu-Sub-Wales. 3ch theilte ihm im Bertrauen mit, wie fehr ber Fall mein Intereffe machgerufen und wie viel Gelb er mich gekostet hatte. Auf Lord John machte bas einen tiefen Eindruck. Ich brauchte meine Grunde für bie Unfchuld bes Ungeklagten bor und lieft höchstens Tobt: schlag zu, während ich ben blogen Be= banten an borbebachten Morb mit Ent= rüftung bon ber Sand wies. Es ift ungweifelhaft, bag meine Argumente Lord John überzeugt haben.

- Sie halten alfo Tobtschlag nicht für ausgeschloffen?

- Gie tennen meine Ueberzeugung! war bie Antwort. So gewiß ich hier ftebe, Mig Sarbing, wir haben einen Unichulbigen gerettet!

Mr. Sarbing tam über ben thaufriichen Rafen auf bas Baar gu. Claire ftredte Daintree ihre Sand entgegen. - Jebenfalls, fprach fie, lebt ein Mann, bon bem ich bon jest ab hun= bertmal höher benten werbe. Zwei Namen jedoch bitte ich Sie, mir nie

mehr zu erwähnen: ben bes Ermorbe= ten und - ben Ihres Unschulbigen! Daintree berfprach.

Und er hielt fein Wort.

Ein anberes Resultat ber Begnabi= gung war, bag Claire's fcanbliches Stubenmädchen bas Saus zu verlaffen beschloß. Sie beobachtete einige Tage bie Situation und wurde fich balb flar barüber, baß fie feine Macht mehr über ihre herrin hatte. Gie fündigte alfo.

3ch will auf meinen Monatslohn bergichten, Dig, und noch heute Mor= gen geben - wenn Gie fich vielleicht wegen ber Geschenke anders besonnen hätten.

- Bang und gar nicht! berfette Claire ruhig. Sie haben geschwiegen, so lange Ihr Reben ihm hatte schaben tonnen; fein Leben ift gerettet, und bas ift bie einzige Sorge, bie ich noch auf Erben hatte.

Noch am felben Morgen ritt fie mit Daintree aus und murbe feiner recht mübe. Es war ein herrlicher Junitag, aber was fümmerten ben Dichterling bie üppigen Felber und ber prächtige Simmel. Er beschäftigte fich nur mit feinen Reimereien. Gin Band feiner Berfe befand fich in Drud, und jebes nächsten Aufseher, ber in feine Rabe Mort, jeber Blid beschwor ein Citat aus bemfelben herauf. Claire gab fich große Mübe, an Alles zu benten, was er für fie gethan hatte; ihre Gebanten wanderten jedoch unwillfürlich zu Tom und fie ritt balb nach Saufe, wo fie eine neue Versuchung erwartete.

Bor bem Thore ftand ein Fiater, und in ber Borhalle fand fie ben gangen haushalt versammelt. Die Dienstboten ftanben aufgeregt in einer Gruppe; Hannah faß ruhig auf ihrem Roffer, während Mr. Harbing im Gefprach mit einem Conftabler begriffen war. Die Untunft Claire's und ihres Begleiters wurde mit augenscheinlicher Befriebi= gung aufgenommen, worauf der Haus= herr Ruhe gebot.

- Diefe Berfon, fprach er gu Claire, mit bem Finger auf Hannah zeigenb, biefe Person fündigt plöglich bie Abficht an, mein Saus zu berlaffen. Gie erflärt, bag Du ihre Rünbigung angenommen haft: bie Dienfthoten aber find fehr überrascht, plöglich einen Rutscher gu feben, ber ihren Roffer wegbringen will. Gie berlangen, bag man ben Roffer zuerft untersuche, ich laffe einen Conftabler rufen - fieh, was man bei

ihr gefunden hat! Mr. Sarbing hielt einen Ring, eine Broche, Ohrringe und ein Diamantgehänge, Alles Claire's früheres Gigenthum, in bie Bobe.

- Gie behauptet, Du habeft ihr biefen Schmud geschentt. Bas fagft Du

Claire's Blid legegnete ben unftet flimmernben Augen ber Berbrecherin; fie fah Daintree an, ber fie mit feinen Bliden faft verfchlang, und tonnte taum ber Berfuchung miberfieben, 211= les zu enthüllen und ihre Bufunft bor etwas Entsetlichem — was es war, wußte fie felbft nicht - gu fcugen. Der Augenblid war gunftig - nie wieber würde ein folcher tommen. Aber fie bezwang fich und fagte nach einer

Setunbe: - Sie spricht bie Wahrkeit! habe ben Schmud Sannah gum Ge= fchent gemacht. Er gehört ihr. - Deinem Stubenmädchen haft Du

Dein Brillantgehänge gefchentt? - Wenn Du mit mir in die Biblio= thet tommen willft, Papa, werbe ich

Dir Alles erflären. Rach einigen Augenbliden erschienen Beibe wieber in ber Halle, ber Conftabler wurde mit einem guten Trintgelb fortgeschidt, ber Rutscher trug ben Roffer hinaus, bie Dienstboten gingen an ihre Arbeit. Claire fah ber Abreife ber Spionin mit Reugier und einem Gefühl ber Erleichterung gu. In bem fchien Blid, ben ihr biefelbe guwarf, Claire nicht nur Dantbarteit, fonbern auch ber Wille und bie Macht, fie gu beweisen, zu liegen. Rur Mr. har-bing verhinderte hannah am Reben, ber fie fast mit Gewalt aus bem Saufe

Arm. Jest tonnen Sie feben, mas für ein Mabchen Claire ift! fagte Nicholas harbing. Gie Lat felbftrebend ber Berfon gar nichts gefchentt; aber um fie nicht einfperren laffen gu muffen berfteben Sie? Ift bas nicht unglaub=

- Bei ihr nicht! rief Daintree be= geiftert.

Noch am nämlichen Nachmittag fuhr er in die Stadt, bon wo er mit einer reigenden Broche gurudtam, bie er Claire mit ungeheuchelter Schuchtern= heit barbot.

- Gin Diamantgehänge würben Sie ebenfo wenig bon mir annehmen. als einen Ring! feufate er. Aber biefe Rleinigfeit burfen Gie nicht gurudweifen - gum Andenken an ben heutigen Morgen!

Denn fo fehr er ihr auch mit feinen Berfen gur Zaft fiel, gab er boch mohl Mcht, ihr feine zweite Liebeserflärung au machen, bebor feine Schlaubeit ibm nicht fagte, bag ber richtige Zeitpuntt getommen war.

Daintree miethete für ben Berbft ein

Schloß in Schottland. Mr. Harbing hatte zwar andere Plane gehabt, boch auf Daintree's Bunfch ließ er fie fallen. Aber noch erstaunlicher als ber plögliche Ginflug bes jungen Mannes über ben älteren war etwas Anderes: harbing's veranberte Meinung über feinen gufünftigen Schwiegerfohn. -Richt als ob er bie Beirath nicht mehr gewünscht hatte; aber Claire horte ihn öfter mit einer Berwünschung über Daintree fprechen, mahrend er in beffen Gegenwart gang Liebensmurbigfeit war. Zuerft hatte fie biefe Beranbe= rung nach bem Berhore wahrgenom= men; in Schottland, wo fie Daintree's Bafte - meiftens feine einzigen - ma= ren, wurde fie weniger merklich.

"Stunden bes Erils" hatte er in Bnron'ider Manier bie Gebichtfamm= lung benannt, Die mabrend biefes Refuches im Drud erfchien. Gie mar Clarinda gewidmet, welcher Name Claire bebeuten follte, und bie Wib= mung war bas Befte im gangen Buche. Das Mädchen fühlte fich beim Lefen por aller Welt compromittirt. Doch fam fein Wort über Daintree's Lippen. Er wollte feiner Sache boppelt und breifach ficher fein, Jevor er bie Liebe nochmals geftand, bie fein Inneres

berzehrte. Bu Neujahr tamen fcblechte Rach= richten aus Auftralien; feine Intereffen litten feb: unter feiner langen 21bme= fenheit. Tags barauf trat James Daintree mit Claire Sarbing glud= ftrahlend in Die Bibliothet ihres Ba-

ters. Sie ift mein! rief er. Gie bat eingewilligt, bes Dichters Loos gu thei= len, mit Gfau fein Erbtheil in ber

Wildniß zu genießen! Nicholas harding's Zuftimmung wurde gar nicht verlangt. Und boch lehnte er fich mit einem Geufger unfag= licher Erleichterung in feinem Geffel gurud. Claire fonnte nie bergeffen, wie fich feine Sand anfühlte, als er fie an fich zog.

- Aber fie wollten fofort abfegeln, fprach er. Das ware ja eine überfturgte Sache!

Die erfte Wolte legte fich auf Daintree's Stirn.

- Ach nein! verfette er. Wie konnte fie in ein für ihren Empfang ag nicht borbereitetes Saus bringen. muß unbedingt boraus reifen und 211: les anordnen. Aber Gie muffen in fechs Monaten felbst mit ihr tommen.

Mr. Sarbing ichüttelte ben Ropf. Er tonnte England nicht berlaffen. - Dann muß Laby Startie fie be-

Mr. Harding wies auf bie Bortheile einer sofortigen heirath bin. Es war jeboch bergeblich, benn bas Brautpaar gab nicht nach, obwohl ber Grund, ben Daintree ermahnt hatte, nur ein Bor= manb war. Aber Claire batte feine Werbung nur unter ber Bedingung eines fechsmonatlichen Aufschubs ange-

In fieben Tagen follte er reifen. Die Berlobung murbe in ber "Morning Boft" bom 15. Januar befannt

gegeben. Um 16. fanb Mr. Sarbing in feinem Bureau ein Billet von Gir Emilius mit folgendem-Inhalt:

"Sir! Aus ber "Morning Poft" erfebe ich, bag Sie Ihre Tochter mit meis nem Cohne berlobt haben. Wenn Ihnen bas Glud ber jungen Dame am Bergen liegt, fo beben Gie bie Berlo= bung fofort auf.

Ihr ergebener Emilius Daintree.

3ch fende Ihnen meine Warnung ameimal, fowohl in 3hr Bureau als auch in Ihre Privatwohnung; falls mein Sohn noch unter Ihrem Dache weilt, ware es merkwürdig, wenn auch nur ein Billet in Ihre Banbe gelangte. Mr. Sarbing fprang erichroden auf In feiner Wohnung hatte er ben Brief nicht borgefunden. War ber Bater ein Lugner ober ber Sohn etwas noch Schlimmeres?

Es war ber Sohn.

Er hatte fein Schlafzimmer heute früher berlaffen als Mr. harbing; ber Lettere hatte ihn mit Briefen und Beitungen bor fich im Speifegimmer getroffen. Saftig ergriff er feinen Sut, überlegte und begann enblich gu fchreis ben. Er verlangte von Gir Emilius bie fofortige Ertlarung feiner Borte. Der Bote follte auf Antwort warten, tam jeboch mit leeren Sanben gurud. hierauf machte ihm Mr. harbing

einen Befuch. Sir Emilius war nicht gu Saufe. Um nächften Morgen fand er in fei= nem Bureau wieber ein Briefchen:

"Dear Gir! 3ch habe mir bie Sache überlegt Trop meiner Sympathie für Sie tann ich nicht in Details eingehen. Meine Borte follten Ihnen genügen; ift bies nicht ber Fall, fo wenben Sie fich nur an meinen Sohn; er wird Alles mit meinem aß gegen ihn erklären. Glau-ben Sie, als Mann bon Erfahrung und Welt, was Sie wollen.

So viel ich weiß, ift mein Sohn nicht Die gludlich mare ich, wenn er es mare!

Ihr ergebener

Emilius Daintree." Mr. Sarbing war nur mehr fein eigener Schatten. Schor ber Anblid ber Berlobten berurfachte ihm töbiliche Qualen. Und boch fehlte es ihm an Muth und Willenstraft, einen entichei= benben Schritt zu thun. Er begab fich nochmals zu bem Baronet, ber fich aber= mals berleugnen ließ.

Noch einmal erhielt Sarbing ein Billet, bas legte, welches folgenbermaßen lautete:

"Dear Sir!

Bergeihen Sie, baß ich Sie wegen ber Ungelegenheit zwischen meinem Sohne und Ihrer Tochter meber em= pfangen, noch weiter mit Ihnen bar= iiber correspondiren fann. Gie merben einsehen, bag bie Gache für mich weit peinlicher ift, als für Sie, benn Sie fonnen fich helfen - ich nicht! Dein Cohn muß burchaus nicht 3hr Schwiegerfohn werben; mein Cohn bleibt er

leiber immer. Ihre lette Frage ift jeboch billig bemaufolge beantworte ich fie. Deines Wiffens ift und war mein Cohn noch nicht bermählt. Uebrigens mare er wohl im Stanbe, fechs Frauen auf ein= mal in bericbiebenen Erbtheilen au ba= ben. Aber barum banbelt es fich gar nicht. Ich wende mich an Ihre Ghre mit ber Bitte, mich nicht mit Fragen über eine Familienangelegenheit zu qualen, bie ich Ihnen nur bertraulich ermahnte, um Ihre Tochter bor bem Berberben gu retten.

3ch habe bie Ghre, mich Ihnen gu empfehlen.

Ihr ergebener

Emilius Daintree." Bas tonnte es nur fein? Bas hatte er verbrochen? Gewiß etwas Fürchter= liches in feiner Jugend - aber mas? Mr. Sarbing berfuchte, fein Gemiffen zu beruhigen. War benn ber alte Daintree ber erfte Bater, ber bie Musgelaffenheiten feines Cohnes für unber= zeihliche Berbrechen anfah?

- Irgend ein toller Jugenbftreich! fagte fich harbing.

In feinem Innern jeboch bachte er nicht fo, benn Gir Emilius mar burch= aus nicht als Bebant befannt; und bann - bie Blumen, bie nicht einmal einen Tag auf Laby Daintree's Grab gebulbet worben waren!

Außerbem hatte Barbing in ber letten Zeit Ginblid in Daintree's eigentli= chen Charafter gewonnen; und boch fcmieg er. Er fcwieg bis jum letten Mugen=

blid, und James Daintree verließ Lon= ben als ber Bräutigam Claire's, bie ihm in fechs Monaten nach Sybney folgen follte.

Roch bor einem Jahre hatte Barbing vielleicht aus weltlichen Rudfichten ben Dingen ihren Lauf gelaffen. "Meine Tochter, Laby Daintree", flang ja fo gut! Er mar felbft nicht von Abel, hatte jeboch eine um fo größere Borliebe für benfelben.

Wahrscheinlich aber hatte bas Bater= berg bennoch ber Berfuchung wiberftan= ben. Er hatte bamals vermuthlich als ehrlicher Mann gehandelt. Run aber maren ihm bie Sanbe gebunben: er fürchtete Daintree.

nuar 1838 als Claire's Berlobter bie Reife nach Auftralien antreten.

Bier bis fünf Monate fpater traf er

in Shonen ein. Es war ein milber, toftlicher Win= tertag. Simmel und Meer erglangten in tiefem Blau; und als bie üppige Rufte fichtbar wurde, erblidte ber beim= tehrende Wanderer mit wirtlicher Rührung feinen Bungalow. Er hatte fein neues Baterland gut gewählt; es triefte bon Milch und honig und ewigem Connenschein. Doch icon als fie in ber Bucht von Shonen bor Unter gin= gen, hörte er bas Rlirren ber schweren Retten, mit welchen bie am Quai arbei= tenben Manner gefeffelt maren; bie erfte Berfon, welche Daintree am Ufer begrüßte, war ein vornehmer herr, bef= fen Bewegungen man, als er feinen Wagen verließ, anfah, bag er einft auch

folche Retten getragen hatte. Daintree ichauberte. In ber Ferne hatte er bergeffen, baß fein Ranaan auch ein Egypten, ein Land ber Berheis gung fowohl als auch ber Anechtschaft

Statt nach feinem Club gu geben, begab er fich nach Macquarie = Street, wo er eine Unterredung mit bem Ober auffeher ber Deportir'en erbat.

- Boriges Jahr murbe ein gewiffer Grichfen beportirt, fagte er. Lebens= länglich verurtheilt; ift Ihnen vielleicht fein Name vorgefommen?

Der Unbere blidte ibn erftaunt an. Für ben intereffiren Gie fich? Das ift einer ber größten Schurten in ber gangen Colonie. Rach Recht und Gerechtigfeit hatte er langft baumeln follen!

- 3ch halte ihn für unschuldig! erflarte Daintree mit Barme. 3ch weiß bestimmt, bag er bas Berbrechen, wegen beffen man ihn berurtheilte, nicht be= gangen hat.

- Das weiß ich nicht! verfette ber Oberinspector. Aber hier hat er fich um fo mehr ausgezeichnet. Uebrigens tonnen Gie ja felbft feben, Mus einem großen Buche, wo jebe

Seite ein Trauerfpiel mar - Grichfen nur eine Biffer aus Taufenben - las fein einziger Freund nun ben furgen amtlichen Bericht über bie Ereigniffe, bie wir hier ausführlich mittheilen wollen.

umgewandelt worben war. wurde er auf bem "Genhorfe" nach Reufühmales überführt, mo er am 5. December 1837 Die Reise war burchaus nicht bas dimmfte unter Tom's Grlebniffen.

21.

Rachbem bas Tobesurtheil Erich

fen's in lebenslängliche Deportation

Retten, und feine Beine trugen bon ber ungewohnten Baft fcmerghafte Bunben babon; boch auf hober Gee nahm man ben Gefangenen bie Jeffeln ab. Tom zeichnete fich an Borb bes Schiffes in teiner Beife aus: trogbem fafte ber Chefargt eine Borliebe für ibn unb bermenbete ihn mabrend ber Ueberfahrt in feinem Privatbienfte. - Alle Straf= linge waren biefem Beamten untergeben ,und Tom behandelte er fo freund= lich, baß berfelbe trog feines traurigen Seelenguftanbes großes Bertrauen gu ihm faßte.

Die Berbannten, zweihundert an ber Bahl, landeten in Shonen und murben in bie Sybe Part = Raferne transpor= tirt. Auf ihrem Mariche hörten fie ploglich ein eigenthumliches Rlirren und erblidten, als fie um eine Gde bo= gen, ein Gefpann bon zwanzig in graues und gelbes Leinen getleibeten Mannern, welche an einen mit Steinen und Ries belabenen Wagen gefeffelt maren; außerbem hatten fie auch ihre Retten zu ichleppen, welche bie weithin bernehmbare traurige Mufit herbor= brachten.

Giner ber Golbaten, welche bie neu gelanbeten Sträflinge estortirten, nahm Tom's entfette Blide mahr.

- Davor brauchft Du feine Ungft gu haben, junger Menich! rief er ihm gu. Wenn einer bon Guch fo weit tommt, wie biefe, hat er es nur fich felbft gugu= ichreiben.

Tom entgegnete nichts, ein anderer Gefangener aber ermiberte: - Das glaube ich Ihnen! Wir find

ja nur gu unserem Bergnügen berüber= getommen!

— Gewiß werbet Ihr es gut haben, fagte ber Solbat. Mander bon uns möchte mit Guch taufchen, wenn er tonnte; es ist immer größere Nachfrage nach Deportirten, bie man als Diener bermenbet, und ein brauchbarer Menich betommt feinen Lohn, wie wenn er frei ware. Gebt Acht, nicht einmal einen Zag bleibt 3hr in ber Raferne. Rein, bas ift bas Spital; bort links um bie

Ede ftebt bie Raferne. Gine hohe Mauer umfchloß bas bü= ftere Gebäube, bas mit bem tiefblauen himmel und bem nahen Parte bes Gouverneurs feltfam contraftirte.

- Wenn man uns ba einfperrt, fagte einer ber Sträflinge, hatte man uns auch ebenfo gut in Newgate laffen fonnen! — Nicht einmal einen Tag bleibt

Ihr ba! wieberholte ber Golbat. Ra= türlich müßt Ihr Guch fo aufführen, bag man Guch nicht gurudichidt, benn bann werbet 3hr es hier schlecht genug baben. Sort nur! Sort nur! Bon ber anderen Seite ber Mauer

ertlangen gellenbe Schreie. Roch ehe bie neuen Antommlinge bas Thor er= reichten, murbe basfelbe aufgeriffen, und vier Manner berliegen bie Raferne, einen fünften tragend, ber fich in fürch= terlichen Qualen manb, mabrenb aus feinen Stiefeln fo viel Blut ftromte, als ob er barin gewatet hatte.

- Aha! fagte ber Solbat. Das ift auch fo ein Rarr, ben man ber Regie= rung gurudgeschidt hat. Man tragt ihn in's Spital, weil ihn bie Rage ein

Bischen gefratt hat. - Die Rage? fragte Tom, ber am gangen Leibe gitterte.

- Jawohl, mein Lieber! Die neunschwänzige; bei uns ift bie fehr häufig! Tom wußte nicht, wie ihn feine Beine burch bas Thor trugen, und borte bon ber Rebe, welche ber Bice = Gouverneur an bie Untommlinge richtete, fein Bort. Um nächsten Morgen wurden wieber zwei Sträflinge gepeitscht. Dies war in ber Sybe Bart = Raferne gang all= täglich, benn bort befanden sich einige hunbert ber bergweifeltsten Schurten, bie alle bon ihren herren gurudgefcidt worben waren, um auf's Reue beftraft gu werben. Ihre Tage berbrachten fie in schweren Retten mit Wegebauen ober anberer harter Arbeit; ihre Rachte jeboch häufig in Ausschweifungen, welchen bie Beamten ein Auge gubrudten. Schon in ber erften Racht be= mertte Tom bon feinem Fenfter aus ei= nen beimtehrenben Sträfling, ber geftohlenes But mit bem wachhabenben Beamten theilte. Tom erfuhr balb, bag in Shonen allnächtlich Raub und felbft Tobtichlag portam, und baf biefe Berbrechen bon ben burch bie Regierung gu= gemiefenen Dienftboten und ben nomi= nell unter Schloß und Riegel befinbli=

chen Gefangenen begangen murben. Iom felbft murbe einem graubarti= gen gemuthlichen herrn zugewiefen, ber bringenb einen "Speciellen"

"Gentleman" berlangte. - 3ch brauche einen Ergieber für meinen Cohn! fagte ber alte Berr. Bie ich bore, maren Sie auf ber Universi= tät. Aber warum feben Sie mich fo

permunbert an? - 3ch - ein Erzieher?

- Gewiß miffen Gie nicht, wegen welchen Berbrechens ich beportirt wor= ben bin.

- Gie irren. 3ch weiß es fehr mohl, und offen geftanben, mare es mir lieber, wenn Gie fich eine anbere Gunbe ausgesucht hatten. Aber nichts= bestoweniger haben Sie bie Universität abfolvirt und gefallen mir beffer, als bie übrigen "Speciellen". Wir wollen es alfo verfuchen. Jebenfalls muffen Sie Ihren namen ablegen, ber bielleicht in meinem Saufe befannt ift. In einer halben Stunde hole ich Sie meinem Bagen ab, Jones.

Wirtlich fah fich Tom ichon nach eis nigen Stunden als geachtetes Glieb ei= nes wohlfituirten Saushalts. Die übrigen Diener waren angewiesen, achtungsvoll zu behandeln, fein Schuler gang feiner Obhut anbertraut. Er speifte mit ber Familie und fchlief bie erfte Racht in einem toftlich reinen Bette und hubichem Schlafzimmer. Um Morgen jeboch trat ber Hausherr mit berlegenem Geficht auf ihn gu.

- Es ift Alles aus, Jones, rebete er ihn an. Meine liebe Frau hat heraus-

Einige Tage lagen fie allerbings in Rochin eine Rinbesmorberin, unfer | raufch von hufen im hofe. Ruticher ein blutbürztiger Räuber mar - lauter Gewohnheitsberbrecher, was Sie, wie mir meine Erfahrung fagt, nicht fein tonnen. Unbererfeits muß man bie Gefühle einer Mutter berückfichtigen, obwohl ich glaube, daß Sie ber richtige Mann für ben Buben maren. Gie gefallen mir wirklich febr

gut, aber - ber Wagen erwartet uns. Go fehrte alfo Tom in bie Raferne gurud, die ihm jest boppelt fürchterlich bortam. Doch berlor er ben Muth nicht, fonbern hoffte barauf, balb einen guten herrn ju finben, mas jeboch langfam ging. Alle feine Gefährten maren bereits in Stellung, fo bag er fich gang allein in bem großen oberen Schlaffaale aufhiclt.

Da hörte er eines Morgens, wie ein geschmadlos gefleibeter, unterfetter junger Mann fich mit ben Beamten gantte, weil teine Sträflinge mehr ba maren.

- Wir haben brei verlangt, und ich bin eigens beshalb getommen! fchrie er. Diehr als hundert Meilen bin ich gereift, um zwei Felbarbeiter und einen Reitfnecht abzuholen, um die wir recht= zeitig gebeten haben. Weil ich wegen eines Connenstiches einige Tage fpater tomme, foll ich mit leeren Banben qu= rudtehren? Da irren Sie, fo mahr ich Nat Sulliban bon Caftle Sulliban bin. 3ch werbe Gie bertlagen!

- Das hilft gar nic ts. Wir haben nur noch einen, und baraus tann auch die Regierung feine brei machen.

- Ud, einer ift alfo ba? Ber mit ihm, ich will mir ben Rerl anschauen! Tom mußte alfo bortreten. Gin dwimmenbes blaues Auge, bas bie vorherrschende Leidenschaft seines Befigers verrieth, richtete fich auf ihn; gleich barauf hörte er bie bon einer Ber= wünschung begleiteten Worte, baf er ein "Specieller" fei und man auf Caftle Sulliban biefe Sorte nicht brauchen

fonne. Groß war Tom's Erleichterung, benn noch nie hatte er ein gewöhnliche= res, bergloferes Untlig gefeben. Die Beamten ertlärten jeboch, weiter fei Niemand mehr zu haben, und nochmals faben ihn bie unfteten blauen Mugen prüfend an.

- Bift Du bom Lanbe?

- 3a! - Rannft Du ein Pferb fatteln?

- 3a! - Auch reiten? - Berfuchen Gie es.

Ja, bas will ich auch. Get in ei= ner Ctunbe bereit, ich tomme bann mit einem zweiten Pferb für Dich. Benig= ftens einen Reitknecht will ich mir mit nach Saufe bringen!

Warten Gie einen Augenblid! fagte Tom. - Nun, was gibt's noch? 3ch foll einen Mord begangen ha=

ben! brachte Tom mubiam beraus. In einer Familie behielt man mich beshalb nicht

Der Unbere brach in ein bellenbes Belächter aus. - Du bift nicht ber Gingige in Caftle Sullivan! rief er. Uns liegt nichts an bem, mas Du früher berbrochen haft, wenn Du Dir nur nicht einfallen läßt,

bon Neuem anzufangen! Wenn aber Mit einer bezeichnenben Gefte hob er

bie Sand und fügte mit einem träftigen Fluche hinzu: ban fertig geworben, und Du fiehft nicht aus wie ber Narr, ber es probiren wollte. Gei also in einer Stunde be=

reit, ober Du mirft feben! - 3ft bas Rat Sullivan? fragte Tom, als ber bide junge Mann weg

Ja, ja! ermiberten bie Beamten; bas ift ber berühmte Mr. Nat! Berühmt?

Mue find fie berühmt, bie Gulli= bans bon Caftle Gulliban. Sie merben fcon felbft feben. 3ch will Gie nicht im Borbinein aufhegen, fonbern mun= fche Ihnen gegenseitig viel Bergnügen pon einanber. Tom fragte nicht weiter. Mr. Nat tam nicht in einer, fonbern

erft in brei Stunden, führte jeboch, trogbem er fehr unficher im Sattel faß, ein Pferd für Zom und ein Badbferb am Bügel. Geine blauen Mugen maren halb gefchloffen, und Tom hörte ihn bie Sonne bermunfchen und etwas bon eis nem frifchen Connenftich brummen. Sie ritten meg, boch maren fie erft in ei= ner äußeren Borftabt bon Sybnen, als Mr. Nat aus bem Sattel rollte und be= wußtlos in ber Mitte von Bridfield

Hill lag. Tom befand fich fofort neben ihm. Es war ihm fein Glieb gebrochen ober berlett; er lag nur in feftem Schlafe. Tom ruttelte ihn auf und ichleppte ihn in bas nächfte Wirthshaus, wo er nach einem Fluch auf bie Sonne wieber in einen mehrstündigen Schlaf fant.

Der Sträfling ftanb neben bem bewußtlofen Körper feines herrn und bewunderte das Shftem, welches die Befferung ber Berbrecher baburch bewirten fuchte, bag es fie folden San= ben anbertraute.

Der Abend fam, boch Mr. Rat

Schnarchte noch immer mit weit offenen, geschwollenen Lippen. Tom war noch bei ihm, theils mit feinen Gebanten theils mit ben mannigfaltigen Tonen beschäftigt, bie bon unten berauftlan: gen. Es schien ihm, als ob fich Jemanb über ben Bang fchliche und eine unfichtbare band bie Schlafzimmerthur gu öffnen fuche, welche Tom ber= fcoloffen hatte. Er ware lieber im Bimmer geblieben, ba er nicht mußte, mas Rat an Gelb bei fich führte; gulegt ging er boch hinaus, verschloß jeboch bie Thur binter fich und ftedte ben Schlüffel in bie Tafche.

Buerft begab er fich jum Stalle, wo er ju feinem größten Erftaunen bie Pferbe gezäumt und gefattelt fanb. Satte er ihnen boch felbft ben Sattel abgenommen, nachbem er Dr. Rat in fein Bimmer geführt! In Tom regte bekommen, wer Sie sind, und will ihr sich eine Ahnung, daß es am besten Bett nicht verlassen, solange Sie im märe, das Haus so bald als möglich zu Hauserpause sind. Es scheint recht underverlassen. Er lehrte also zu Mr. Nat
nünftig, wenn man bebentt, daß unserjurud, hörte jedoch plöglich das Ge-

Sage war er braugen und fab, wie ein Mann gang rubig bas Pferb feines herrn ritt und bie beiben anberen

führte. Bas thun Sie mit biefen Pferben 8

- Was geht Sie bas an? Weg mit ben Sanben ober -Die Pferbe geboren meinem herrn. Steigen Sie fofort ab. Ra, marten Sie!

Und Tom, ber foeben einen heftigen Beitschenhieb babongetragen hatte, ber= feste bem Reiter einen fo beftigen Stoß, baß berfelbe bom Pferbe fiel. Dann fing er alle brei Thiere wieber ein und fehrte gu feinem Gegner qua rud, ber fich eben aufcefest hatte. Tom ichleppte ibn in bas Schentzimmer, wo fich gerabe ein Conftabler befant.

- Da ift etwas für Sie! rief er. Er wollte fich mit ben Pferben meines herrn aus bem Staube machen. - Das ift ja mein Anecht! brillie ber Wirth.

- 3ch wollte fie nur gum Thore führen, weil ich glaubte, bag ber herr ab= reise! winfelte ber Dieb.

- 3ch glaube, Gie werben ben Rutgeren gieben! fprach ber Conftabler ftreng zu Tom. - herausführen! rief ber Lettere.

Warum hafen Gie bas nicht gefagt, und warum haben Gie mich mit ber Beitiche gefchlagen, als ich fagte, bag es bie Pferbe meines herrn finb? 30 febe fcon, in was für einem Saufe mir finb!

Er eilte in bas Zimmer hinauf, fiel jeboch beinahe über etwas, was vor ber Thure lag und fonell bavonlief, mahrend eine fleine Feile aus bem Schloffe fiel. Zom bob fie auf, fperrte bie Thur auf und trat ein.

Mr. Nat war febr fcmer zu erweden, boch tam er endlich mit einem Fluche gu fich. - Wir find in einer Rauberhöhle!

flüfterte Tom. Rennen Sie mich nicht? 3ch bin 3hr neuer Reitfnecht! Wir muffen fo fchnell als möglich flieben! - Wo find wir eigentlich? In einem Wirthshaus "gur filber-

nen Glode".

Mr. Nat fprang auf. - Die berüchtigtste Räuberhöhle von Shonen! Läute, wenn eine Glode ba

Es war eine ba, und auf Tom's Rlingeln erschien eine Magb. - Rufen Gie ben Birth! fprach Culliban. Er foll viel Rleingelb mitbringen. herr Wirth, fuhr er bann fort, wechfeln Gie mir bas und amin= gen Gie mich nicht, Ihnen eine Labung

aus biefem hier zu berabfolgen! Damit blidte er auf bas Biftol in feiner rechten Sand, mabrend er mit ber linten einen Gobereign barbot. Erstaunt schaute Tom in bas brutale. gemeine Geficht, welches ihn in biefem Augenblide burch ben in ben blutunter= laufenen Mugen ausgeprägten tuhnen

Muth überraschte. - Gir! flüfterte ber erfchrodene Birth, unten fist ein Conftabler. 3ch

werbe ihn holen. Ginen gefebestreuen Bürger - Gefegestreue Grogmutter! forie Mr. Nat. 3th tenne Gie und 3hr Wirthshaus und mare gewiß nicht über Ihre Schwelle getreten, wenn mir bas höllische Sybney nicht fo mitgefpielt hatte. Ich bin Nat Sulliban bon Sulliban Caftle am punter Riber, und weber Sträfling noch Freigelaffener hat es je mit mir aufgenommen. Da, ben Reft tonnen Gie behalten; jest geben Sie mir poraus zu meinen Pfer=

ben, wenn Gie nicht eine Rugel in ben Leib haben wollen! Fünf Minuten fpater fagen fie in ben Gatteln und festen ihre Reife fort, bie fich für Tom weniger unangenehm erwies, als er befürchtet hatte. Das fleine Abenteuer in ber "filbernen Glode" hatte zwischen Dr. Rat und feinem neuen Reitfnecht eine gewiffe Bertraulichfeit berborgerufen. rend bes mehrtägigen Rittes befiel ben herrn haufig bas Leiben, über welches er bei feiner erften Bufammentunft mit bem Diener geflagt hatte. In nüchternem Buftanbe behandelte er Tom mit einer gemiffen ftupiben Gutmuthigfeit, welche jeboch bie ihm innewohnenbe Brutalität nicht berbeden tonnte. Tropbem waren fie gang gute Freunde; zuweilen war Mr. Rat fogar ein intet= effanter Cicerone. In Parramata machte er Zom auf ein großes, vieredi= ges, einem Urmenhaufe gleichenbes Gebaube aufmertfam und wollte braugen warten, bis fein Reitfnecht fich brinnen eine Frau ausgefucht batte.

fcroden. Was für ein haus ift benn — Man nennt es eine Factorei! Es ift basselbe für Frauen, wie bie Spbe Part = Raferne für Guch Burichen. Du tannft Dir ba eine aussuchen! 3ch fpreche gang im Ernft. Du bift ein braber Rerl und berbienft eine. Bable eine, bie nicht gu fcwer ift, bann tann fie fich auf bas Badpferb fegen!

- Gine Frau! berfette Tom er=

Tom schüttelte ben Ropf und bachte an Claire, bis fie bei einem Wirthshaus abstiegen, wo ihn eine neue Ueberra= dung erwartete. Der gutgetleibete Wirth gudte gufammen, als er Tom fah, und brudte feinen weißen Strobhut tief in bie Stirn; boch erfannte ber Lettere fofort einen Mitgefangenen bom "Seahorfe", ber in ber Spbe Bart-Raferne einer aufgebonnerten Dame mit grünem Schleier jugewiefen morben war. Dieselbe Frauensperson erblidte er jest im Schenkzimmer und fragte Mr. Rat, ob nicht zuweilen Sträflinge ihren Frauen zugewiesen würben.

- Früher ift bas oft genug borge tommen, war bie Intwort. Jest bat man es berboten. Einige ber beften Geschäfte bon Sybney werben ja bon solchen Sträflingen geführt, Beiber ifnen mit bem Ertrage ber Berbrechen folgten, um berentwillen bie Manner verurtheilt wurden! Bourte gibt fich große Mübe, biefe Diffbrauch abzuschaffen: wenn Du alfo von einen folden Falle borft, fage mir nur ba-

(Fortfehung folgt.)

Eröffnet ein neues Sludio.

Biele Leute besuchen bas neue Atelier bes Photographen ber Beftfeite.



3. B. Scholl wünscht feinen Ramen fo berühmt in ber weftlichen Erbhalfte gu machen, wie Saronis in ber öftlichen Der formellen Gröffnung feines neuen Stubios und Runft = Gallery in 1167 Milwautec Abe. mohnten Sunberte bon Liebhabern ber Runft= Photographie bei, und heute mahbes Tages und Abends wird ber Empfang fortgefest. Die Studios liegen im Sauptfloor, hochfein ausgestattet Bric-a-brac ufm. ReinGelb murbe gefpart, um bies gu bem bollftanbig ausgeftatteften pho= tographischen Atelier zu machen, und ber gangeGinbrud ift gefchmadvoll unb fünftlerifch. Gin geehrtes Bublitum ift eingelaben.

Minangielles.

#### Foreman Bros. Banking Co. Silboft-Ede LaSalle und Madison Str.

Rapital . . \$500,000 neberiduß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Braffbent. OSCAR G. FOREMAN, Bice-Brafibent GEORGE N. NEISE, Raffirst,

Angemeines Bant : Gefdaft. Ronto mit Firmen und Bribats perfonen erwünscht.

Geld auf Grundeigenthum zu verleihett. mitajam

Greenebaum Sons, Bankers, 83 u. 85 Dearborn Str.

Geld i Wir haben Geld jum Berleihen an hand auf Chicagoer Grundseigenbum dis zu igend einem Bertage zu den nie der in Bertage zu den nie der in Bertage zu den nie der in Keen jest gangdaren Jinde Macien. Sag.didolon, Wardell und Kreditbriefe auf Europa.

für die bevorftehenden Feiertage empjehlen J wir unfer reichhaltiges Lager importirter fowie alle Gorten biefiger Beine, barunter ben pon ben beiten Mergten jo febr empfoble nen BLACK ROSE. Mugerbem enthalt unfer Lager bie größte Musmahl feiner Bhisfies Sherries, gute Portmeine, Mrac, Rum, echtes Zwetichenwaffer, Ririchwaffer 2c.

Kirchhoff & Neubarth Co.; 53 & 55 Late Eir. Tag, bifrion Sel. Dain 2597. 2. Thuren öftlich von State Str.

AUGUST PETERS, Deutscher, Bormittags, 158 La Salle Str. - Tel., Main 443. Radm. u. Abbs., 428 Roscoe Str.-Tel., L. B. 356. Berficherungen aufs Reellite plagirt. 4beglmig.

Die Unausfpredliche, fie wird Greigniß.

Die feit einigen Jahren übliche Beerschau der Rational Dreß League hat biefer Tage in London ftattgefunden. "Rational Dreß" ift eine zuchtige Um= fcreibung, bie bie fittfamen Tochter Albions für bie charatteriftische Salfte ber Mannertracht erfunben haben, und bie Mational Dreft League" will es burchfegen, bag bie Frauen Englands nicht nur bilblich, fonbern auch in Wirtlichfeit bie Sofen anhaben follen. Der Bund ber Sofentragerinnen eri= ffirt bereits feit mehreren Jahren; feine Unfangs fehr rafchen Fortfcritte fcheinen aber burch ben füb= afritanifchen Rrieg etwas gehemmt worben gu fein. Bahrenb man gegen bie Boeren tampfte, ließ man bie Frauenrode in Ruhe, aber jest, mo ber Rrieg gu Ende geht, wollen bie mann= haften Weiber wieber ben Rriegspfab beschreiten und bie hofen wieber gum Siege führen. Bei ber großen Ber= fammlung in Porchefter Sall trugen alle, bie jungen und bie alten, bie mas geren und bie brallen, gemiffermagen als Banier, bie Sofen ihrer Traume jur Schau. Gine Dame ber Ariftofras tie, bie Grafin Sarberton, bezeichnete ben Frauenrod nicht nur als bas Beichen, fonbern auch als eine ber Saupturfachen ber fogialen Inferioris tat ber Frau. Rach ihr fprach ein ge= lehrter Dottor gegen bas Rorfett als Bertzeug ber Tortur und ber Berunftaltung bes Frauenförpers; es murbe, fagte er, jebe Dafeinsberechtigung berlieren, wenn bie Frauen enblich fo flug waren, fich wie bie Danner fleiben. Seine Rebe fand weniger Beis fall. Rachbem bann noch eiwa zwölf mannliche und weibliche Redner gefprocen hatten, nahm bie Generalverfammlung ber "Rational Dreß League" einstimmig mehrere Resolutionen an, bie ben Beiberrod als bie Urfache pieler Ungludsfälle und als eines ber größten Sinberniffe auf bem Bege Fortichritt verbammten. Dann trennte man fich mit bem . taufenbfach eberholten Rufe: "Hoch bie Bloom-

(Bur bie "Sonntagooft.") Runterbuntes aus der Grofftadt.

Bon Sagbjägern und für folde. - Der Fuchsfang unter ber Bride an ber Grie Strafe. - Bie swo Fuchfe nad Chicago tamen. - Gin Bettichieben. -Bie ber herr Burgermeifter bom herrn Pfarrer

Die Beiten, in benen ber Chicagoer Bürger "gur Winterszeit, wenn Saus und Sof ihm eingeschneit" ber Bolfe wegen nicht jum Bollgenuß ber Rube am häuslichen Berbe tam, find gwar bon ber unmittelbaren Umgebung bes Lincoln Bart abgefeben - gludlich porüber, beshalb herricht aber unter unferer Bürgerschaft tein Mangel an maibgerechten Jagbjägern, bie in jebem Sahre regelmäßig ein paar Mal auf bie Birfc hinausziehen, um allerlei milbes Gethier zu ermorben. In Coot County gibts freilich nur mehr etwelches Feber= bieh zu erlegen, und auch im gangen Staate Illinois ift's um bie Jagb nicht viel beffer beftellt, aber gum Glud ifi's nicht weit über bie Grenze nach Wisconfin binein, beffen reicher Bald= beftand allen Gifers ber fleinen und großen Gagemüller ungeachtet, noch gar manch' ftattlichem Birfc und bie und ba auch mohl einem und bem anberen Baren, fowie Fuchfen und anberem bierbeinigen Raubgezücht noch einen Unterschlupf gewährt, bie auf= aufpuren und auszutilgen ben Jägers= leuten Freude macht, auch wenn fie nicht gerabe aus ber Rurpfalg tommen. Gind bie nimrobe bon einem folden Buge heimgekehrt, fo wiffen fie über

ihre abenteuerlichen Erlebniffe ftets bie

wundersamften Dinge gu ergablen, welche ftill und vertrauensvoll anzuhören, einen feltenen Grab bon Glaubens= fraft erforbert, ber jeboch in Chicago auch weit häufiger anzutreffen ift, als man gemeinhin annehmen mag. Giner ber gebiegenften Sagerlateiner ber Stadt, ein Birth auf ber Nordfeite, hat es inbessen boch fertig gebracht, bie Glaubensfeligfeit feiner jeweiligen Sorer gu erschöpfen. Gingelne, Die ihm feine Jagdgeschichten glauben, finbet biefer Treffliche nicht mehr, weshalb er auf ben probaten Ausweg gefallen ift, Klubs zu organifiren, welche ber ichwierigen Aufgabe mit vereinten Rraften gu genügen fuchen. Neuerbings ift bem Nimrob fein befonberes Fach aber anberweitig erschwert worben. Eine mobilibliche Stabtverwaltung, in beren Intereffe er fein Talent gum Fabuliren schon häufig recht fehr gu ftrapagiren Gelegenheit gefunden, hat ihn burch biellebertragung bes eintrag= lichen und - befonders im Binter ruhfamen Blatchens eines Bruden= warters für biefe Dienfte belohnt. Auf biefem Boften figt nun feft, und weil er feine Gelegenheit hat, "neue Ginbrude" gu fammeln, fo brobte ihm ber Stoff für feine Jagbgefdichten ausqu= geben. Da aber wurde feine mabre Größe offenbar. "In ber Befchrantt= beit zeigt fich erft ber Meifter," bat Schiller gefagt, und ber prattifche Berliner faßt biefelbe Lehre in ben Gat: "Der Menfch muß fich zu helfen miffen." Der Wirth und Brudenwarter wußte fich gu helfen. Bor einigen Tagen tauchte er in ber Tafelrunde feiner Baibgenoffen "bon bunnemals" mit bem Leichnam eines Fuchfes auf, ben er mit bem ihm eigenen Gleichmuth unter bie Gefellichaft marf.

"Chicagoer Wild!" erflärte er, habe ben Burichen unter Brude in ber Falle gefangen, und es find ba noch mehr zu holen.

"3ft's die Doglichteit?!" erftaunte man fich ringsum, "ba foll ein Menich fagen, mas eine Sache ift."

"Willft Du uns nicht auseinander= fegen, wie und weshalb ber rothe Gauner in die Stadt und gerade in die Rabe Deiner Brude gefommen, und mas Dich veranlagt hat, bort zum Empfange bes Burichen ein Fuchseifen

bereit au halten?" "Nichts einfacher als bas," begann ber Gaftgeber mit ber gewünschten Austunft. "Bor Jahr und Tag, als wir den gräßlich ftrengen Winter hat= ten, murbe mir bon einem Frachtqua= führer ber St. Paul-Bahn, ber mir als ein burchaus vertrauenswürdiger und mahrheitsliebenber Mann befannt

"Bie tommft Du gu folchen Befanntichaften?" unterbrach bier ein boshafter Gerichtsschreiber ben Ergahler, welcher ihn jeboch teiner Untwort

- bie Mittheilung überbracht, fuhr ber Berichterftatter fort, bag aus einem mit Brettern belabenen Bag= gon, ben fein Bug mitgebracht batte, als man benfelben auf bem Solzhofe bier in ber Rabe, für welchen er beftimmt war, öffnete, ben verblüfften Arbeitern zwei Fuchfe entgegengefprun= gen waren. Die fclauen Luberchens batten fich offenbar bor ber übergroßen Ralte im hoben Rorben fübmarts, in ein milberen Klima, flüchten wollen. Die Umftanbe brachten es mit fich, bag fie auf Diefer Tour nur bis nach Chieago tamen. Sier trafen fie's aber immerhin noch gut genug, benn es gelang ihnen, fich amifchen ben Solafio-Ben bor ben nachfegenden Berfolgern au bergen. Man ift ihrer auch fpater nicht habhaft geworben, und fie haben in ihrer neuen Beimath fogar Belegenbeit und Duge gefunden, fich gu bermehren. Der Better Reinete, ben ich bier ermifcht habe, meine herren, ift, wie Gie fich überzeugen fonnen, einer

bon ben Jungen." Gegen biefen Beweis gab's natürlich fein Auftommen, und nächstens wird man wohl bon einer großen Fuchshete boren, Die in ber Rabe ber Grie Gtr. Brude bor fich gegangen.

. . In einer beutiden Beinwirthichaft feine Taufend Meilen vom Lincoln Bart, faß neulich eine frobliche Rum= banei bon befannten Burgern beifams men, unter ihnen bas Stabtoberhaupt, bas fich's jeweits nicht verbrießen läßt, bie Sprachtenntniffe aufzufrifden, Die es in feiner Jugend auf dem Somnastum 3u Aitendurg gefammelt hat oder jchluß machten, wie er. Auch beschentte doch hatte sammeln können. Es traf er in angeborener Gutmuthigfeit oft und reichlich die Kinder seiner Bermies

Schüten und Jager waren - bis auf einen tatholifchen Bfarrersmann. Dies fem nun, welcher gwar in Chicago ge= boren und aufgewachsen, aber boch "gu allen humoren" aufgelegt ift, wie nur je Giner bon feinem Stanbe, ber in Throl ober in ber Schweig, im Beft- fahlenlande ober an ben Ufern bes Rheinstroms ber Rirche gebient bat, ohne babei ber Welt und ihrer Frohlichfeit zu entfagen, murben bie ewigen Jagbgeschichten auf bie Dauer langweilig. Er begann beshalb, feine Tifch= genoffen gu übertrumpfen mit Berichten über Meifterschüffe, Die er gethan, ebe er bas geiftliche Rleib angelegt. Befonbers auf ben herrn Burgermeifter ichien er's abgefehen zu haben. Er= gablte biefer bon einem Beccaffinen= Baar, bas er mit einem Rugelichus getöbtet, fo hatte ber Pfarrer alsbalb mit einem Doppelfcuffe zwei folch Bo= gelparchen in ihrem Bidgadfluge ge= hemmt. Melbete herr harrifon bon einem Meifterschuß, ben er auf 90 Darbs Entfernung auf ein Zehncents-Stud gethan, fo hatte ber Bertreter ber ftreitbaren Rirche zu Saufe einen Bennn liegen, bon bem er - auf 150 Darbs feiner guten Buchfe bie Jahreszahl meg= geputt hatte. Und fo ging bas fort, bis herr harrison feinen unverwüßtlichen Gegner gu einem Bettichießen

herausforberte. "Warum benn nicht?" nahm ber Beforberte ben Borfchlag an. Und an ei= feinen Leiftungen fagen tonnte mar, feine Rugeln einschlugen, und bem wurbe. Mittelpuntte ber Scheibe regelmäßig laffen, boch barf nicht verschwiegen blei= ben, baß biefe Linien meiftens ziemlich lang ausgefallen waren. Der Manor hingegen ichof wie ein Alter. Richt je= boch felten nur fchlug einer weiter als marb bern, gemäß Rechtens, ihm ber Sieg zugefprochen. Den Pfarrer aber focht bas wenig an.

"Bas heute mit meiner Sand ober meinen Mugen los ift, weiß ich nicht," fprach ber; "aber ich bente garnicht ba= ran, mich beshalb für unbedingt ge= ichlagen zu erklären. Für heute, Berr Bürgermeifter, find Gie oben, doch er= warte ich bon Ihnen, bag Gie mir in Balbe Genugthuung geben, und zwar wollen wir bann ben Ginfat berbop=

peln." herr harrison war's gufrieben. Benn ber Pfarrer feinen Mammon im Intereffe ber burftigen Schütentehlen mit aller Gewalt los fein wollte, ihm tonnte es recht fein. Und man berab= rebete bas zweite Treffen auf vierzehn Tage fpater.

Der Mapor ging in ber Bwifchenzeit feinen Umtsgeschäften nach, fchmiebete mit feinem Geheimrath Burte weit= Schauenbe Blane für bie Butunft, ber= theidigte fich nach beften Rraften gegen Morgler und Reformer, Die an feiner unvergleichlichen Berwaltung balb biefes und bald jenes auszufegen finden und erinnerte fich fchlieflich bes berabredeten Wettschiegens nur, weil er fich's nothgebrungen gur Gewohnheit gemacht hat, in feinem Ralender alle Berpflich= tungen, bie er ar einen bestimmten Zag eingeht, gewiffenhaft einzutragen.

Der Mann ber Rirche hatte feine Beit anders genütt. Die Besorgung feiner Umtsgeschäfte hatte er ben Ra= planen überlaffen, er felber besuchte bon früh bis fpat eine Schieggallerie nach ber anbern. Dort ließ er fich theo= retische Unweifungen ertheilen und muhte fich fobann mit beren praftifcher Anwendung ab, daß allgemein die Un= ficht Boben gewann, er wolle - wie er's in einer ober ber anberen bon ihm gehaltenen Rebe als feinen Bergenswunfch angebeutet - über's Meer in's milbe Ufrita gieben und bort mit De Bet und Botha gufammen ben Boeren bie Lanbesmart bertheibigen helfen

gegen bie englischen Unterbruder. Um festgesetten Tage tam bie Befellichaft wieber gufammen. Der Manor fproch feinem Gegner bon bornberein fein Beileib aus, rechtfertigte aber fei nen beborfiehenben Gieg mit ber Sart nädigfeit feines Wegners, ber offenbar nicht wüßte, wenn's an ber Beit fei, fich gefchlagen gu geben. Much bie an= beren herren ergingen fich in luftigen Spottereien über "ben fehlbaren Ber= treter ber Unfehlbarteit". Der Pfarrer aber fah ber Entwidelung ber Dinge mit fiibler Gelaffenheit entgegen. Der Manor ichof wieberum recht brab ber Pfarrer aber traf biesmal Rud für Rud ben Mittelpuntt ber Scheibe, fo bag barob erft ein allgemeines Ber= wundern entflund, woraus aber balb jubelnbe Bewunderung murbe.

Der Mayor tam am anbern Mor= gen arg gerupft nach Saufe, und bas Saarweb, welches er empfanb, als er aufwachte, foll nicht gum wenigsten bas ju beigetragen haben, ihn für firengere Einhaltung ber Polizeiftunde gu ftim=

Gin fowerer Bump.

(Sumoreste bon Grang Balte.)

Der Stubiofus Geverin Schonbach bon ber mediginifchen Fatultat mar einer ber bierehrlichften und feuchtfrohlichften Saupter bes luftigen Jena. Reicher Eltern Rinb befam er ein bochft anftanbiges Tafchengelb, mit welchem er jeboch, alten Trabitionen getreu, immer bor ber Beit fertig murbe. Gin großer Theil feiner monatlichen Fonbs ging für bie Befriedigung feiner allzeit burfligen Reble brauf, weiter aber und bas foll befonders lobend herbors gehoben werben - half unfer bemooftes Saupt, bon echtem Rorpsgeift burchweht, bereitwilligft allen Confrat-

therin, einer folichten, arbeitfamen Wittme. Das alles schwächte nach und nach feinen Gelbbeutel berart, bag er Bierundamangigften manchmal am taum baare breifig Pfennige befaß -Bon gu Saufe betam Geberin nicht einen Beller über bie Summe, bie fein Bater bon bornberein für ihn feftgefest hatte. So war er gezwungen, fich gleich Taufenben bon Lebensgefährten auf bem nicht mehr ungewöhnlichen Bege

bes Bumpens gu berbeffern. Das war bei ihm ein heifler und un= angenehmer Buntt. Go luftig und unbefümmert er fonft war, fo ungern und wiberwillig borgte er. Leiber war er burch alle Fatalitäten nicht flüger geworben und bie ftets am Erften gu er= hoffenbe Summe und eine gemiffe Quantität Leichtfinn, Die feinem Befen anhaftete, liegen ihn bas Rechnen ber= geffen. - Muf biefe Beife mar er auch einmal eine volle Boche vor Ultimo als ler Mittel baar und beschloß schweren Bergens, feiner Zante, bie aus gewich= tigen Grunben alte Jungfer geblieben war, zwanzig Mart abzubrüden. Sie war geizig und führte ben allereinfach= ften haushalt, baber war fie auch nie Entfernung - infolge einer Bette mit | in ber Lage, ihr refpetiables Bermogen aufzugehren. Ihr Beim lag in einem entlegenen Wintel ber freundlichen Mu= fenftabt.

Geberin machte fich herzklopfenb auf ben Beg und läutete puntt elf Uhr an Tante Cophies Pforte. Buntt elf! Rur um biefe Beit munichte fie etwaigen nem ber nachften Tage ichon fand ber Befuch und machte hierin auch mit ih= Bettfampf ftatt. Der Pfarrer legte rem Reffen feine Musnahme. Muf ber babei eine auffällige Unbefahrenheit in Treppe mare er am liebften umgefehrt. ber handhabung bes Schiefprügels an Er hatte einmal bie fonberliche Tante ben Tag, und bas Befte, mas man bon um ein Lumpengelb angepumpt, bas ihm burch bie icharfe Brebigt, bie er gu baß fich zwischen ben Buntten, wo boren betam, fo ziemlich verleibet

Tante Cophie empfing ben feltenen eine fcnurgerabe Linie hatte gieben Gaft mit gewiffem Erftaunen, zeigte ihm aber barauf mütterliches Wohlwol= len, bas fich nach und nach in mütterli= den Born bermanbelte, als fie erfuhr, weshalb Seberin gefommen war. Die= ber Schuß gwar traf in's Schwarze, fer horte alle Lehren wie ein Dulber an und nidte hie und ba zustimmenb, was awei ober brei Ringe babon ein. So auf die Tante einen so guten Eindruck machte, baß fie fich bewogen fühlte, ih= ren Reffen zum Mittagsbrot einzula= ben. Geberin, bem nur baran gelegen war, mit zwanzig Mart verfeben, fo schnell als möglich aus verwandtschaft= licher Nähe zu tommen, bekam einen lei= fen Schred. Er ließ jeboch nichts mer= fen und nahm bie Ginlabung mit "größtem Dante" an. - Mittlerweile begann er bistret zu riechen, was es wohl geben fonnte- babei wurde ihm faft unheimlich gu Muthe. Gine fürch= terliche Ahnung beschlich ihn und ftei= gerte fich jur entfetlichen Gewißheit, beit, als fpater Tante Cophie mit ih= ren inochigen Sanben bie große, bam= pfende Schüffel auftrug.

"Barmherzigfeit! - 3wiebelgemüfe!" ftohnte Geverin; natürlich nur in geheimfter Tiefe feiner geangftigten Geele. Er fannte nur gu gut Tantes Empfindlichteit in Gelb= und Rochan= gelegenheiten-wenn fie ihm etwas anmertte, befam er ja nicht einen Bfen= nig! Mles - nur nicht 3wiebelgemüfe, diese Qual feiner Rinberjahre! -Alles - nur nicht biefe weichlichen fclabbrigen Schalen - mochten fie noch fo fraftig mit Sammelfleifch und Rimmel getocht fein! Tante Cophie ullte ihm feinen tiefen Teller. - Un= fer Mediginer faß ba, als follt er le=

bendig fegirt merben. "Nun if, mein Junge! 3wiebelge= mufe ift bas Gefünbefte, mas es geben fann!"

"Mahl — Mahlzeit!" ftotterte Se= berin und berfuchte, einen halben Löffel boll herunter ju murgen. Es ging

"Nun - fcmedt bas nicht febr gut?" "D gemiß! natürlich! Es - es ift bloß - noch fehr beiß!" Er blies aus Leibesträften, fo bag nichts auf bem Löffel blieb. Er tauchte ben zweiten und britten ein - überall baffelbe Da= nöber. - Die Tante ichlürfte indeffen ihr Leibgericht mit Behagen und achtete meniger auf ihren ichweißgebabeten

Blöglich flingelte es braugen. "Entschuldige einen Augenblid, Ge-

"Bitte! Bitte!" Er fah ihr nach wie ein gereigter Tiger. Raum mar ihre magere Geftalt burch bie Thur ber= fcmunben, als ein Leuchten über fein Geficht ging. Er padte Teller unb Löffel und ichmupp!-lag bas Morbs= effen wieber in ber Bemufeschuffel.

Mis Tante Cophie balb barauf er= ichien, foludte und fcmatte er fo eifrig, als genöffe er Götterfpeife. Die Tante mar ob ber Würdigung ihrer tulinarifden Runft hocherfreut. Gie gog ihrem Reffen ben Teller aus ber Sanb und - füllte ihn gum zweitenmale. Geberin war total gefnidt. Der Mermfte gitterte faft, als er feine ber=

untergefallene Gerviette aufhob. "Rein, Zante!" wehrte er bergweifelt ab, "ich - ich muß danten! 3ch habe biesmol bollftanbig genug - nein nein wirklich - es geht nicht mehr!" "Uber ich bitte Dich, Geberin! Für

mich genügen toum zwei Teller boll, und Du bift ein großer, ftarter Denfch! If nur getroft; jumal ba Dir's fo fcmedt - es ift noch mehr braugen!" Much noch mehr braugen - bas hatte ihm ja grabe noch gefehlt.

"Um - um Gottes willen nicht, Tantel Das heißt — ich meine — fo= viel fann man boch unmöglich effen!" ftotterte er abermals. Er mar fo be= fturgt, bag er fich mit ber Gerviette beis nabe bie Rafe gewischt hatte. Er ftedte fie awifden Sals und Rragen und fing

wieber an zu blafen. "Es ift nicht mehr beiß, Geberin!" "Rein boch — gewiß nicht!" Er foludte mit Tobesberachtung eine Löffelfpipe voll hinunter. Es fouttelte ibn. Für zwanzig Mart fo eine Schinberei! Mich, wenn er boch nur bas Gelb nicht fo nothwendig brauchte, er wollte ber 21: ten icon einen Bortrag über Zwiebelgemufe halten! Die frommften Bun- nicht, ein Bort zu verlieren - er tann- bort - aber in Stunden ber Ginne- fiche für bas Bohl ber Tante burchzud- te bie ftrenge Tante . . . Dit außerfter | rung brummte er oft feufzenb: "Teufel,

Laden jeden Abend offen bis Beihnachten.

795 - 805 50 HALSTED ST. COR.CANALPORTAVE

Giner ber größten Laben in Chicago.

## Geschenke frei für Alle!

\$5000 werth absolut frei vertheilt an die Räufer.

Bir maden biefe libergle Offerte, um Guch ju veranfaffen, Gure Beihnachts : Gintaufe bier ju nachen. Wir möchten bas größte Feiertags-Gefchaft machen. bas wir je zu verzeichnen hatten, beshalb biefe munberbare Offerte. Alfo fommt und bringt Gute Freunde und Rachbarn mit. Geben Gurem Bejuch mit Bergnugen entgegen.

Geschenke jeden Tag weggegeben bis Weihnachts-Abend. Reine Gefdente werden fortgegeben mit Groceries, Spielfachen, Blechwaaren, Glasmaaren und Steingut.

Lefet unfere großartige Lifte von Gefchenten und wie fie Bertheilung tommen:

Frei mit einem \$1.00-Einkauf:

hohlgefaumt und mit eleganten, Eden, Die Corte, welche gewöhn:

3hr tonnt die Auswahl haben von den obigen und noch vielen anderen Artitein.

Porzellan - Taise und ilntertaise, von feinem englischen Porzellan, Waiter Meetins Fabristat, bette in der Wetet, elegant betoriet, wied gewöhnlich für 19c vertauft.
Ein Pear Naisen von bödmischem Glas, in Blau, Grün und Amber, clegant beforiet, 20c das Las werth.
Opal Ruchenteller, 9 Joll groß, echte Sandmasterien und bergoldert, Netail-Werth 18c.
Die kondenteller, 9 Joll groß, echte Sandmasterien und bergoldert, Netail-Werth 18c.
beides die keiner Messel und Löffel, von Malacca Silber, clegant gradiet, in einer bibliogen, gesübentsche für 18c verhauft, wird gewöhnlich für 18c verhauft.

gewöhnlich für 40c vertauft wirb.

Eine Quart-Flaiche von feinster Qualität cali-formichem Bort., Sherry- ober fußem Ca-tamba-Bein, Retail - Breis 50c.

Frei mit einem \$2.50-Einkauf: Bortemonnaie, bon gebreftem Leber, ein febr niedliches und biibiches Bortemonnaie, bas

Durchaus gangleinener Dreffer Scarf, mit far-biger Mitte, gang befrantt, volle 50 Joll lang, etwas, bas Zebermann fic wünscht, wirklich Breis 35c. Reihnachts Taife und Untertaffe, bon frang. Borgellan, Gold gefüttert und Gold-Deforation augen, eine Schonheit und volle Rahm Topf aus feinem frang. Borgellan, fehr fein beforirt, 40c werth. Sandgemalte Candas Tijchbeden, gang mit Franse, 36 Boll im Quabrat, ein 50c Bith.

Barfor: Tifche, Antique ober Golben Oat-Bolistur, 1630ll. Platte und unteres Shelf, gut gemacht und polirt, Retail : Berth 75c.

Opal Trap, große Corte, febr hubich banbges malt und bergolbet, ein regul. 75e Artitel.

Yard von echtfarbigem tilrlisch rothem und meißem Tafel - Leinen, völlig 58 Joll breit, die hubscheinen Mutter, die Ibr je geschen habt, immer zu 40c die Yard verlauft.

Feiner hoblgefäunter Dresten Scarf, gang bes fidt burch bie Witte, über 54 goll lang, eine prachtvolle Deforation für jeden Dreffer u.

prachtoolle Leloration für jeden Trejfer u.
ein mirflicher \$1.50 Merth.
Beiße gehöfelte Bettveden, prachtvolle Marfeille Ruther, volle Gröbe, ausgezeichnete Qualität, gewöhnlich zu \$1.50 verfauft.
Banzleinenes Tijchuch, ganz befrauft, großeSor-

Mufit-Mibums.

200 Celluloid Mufit-Albums, fancy bemalt, Dedel mit Monogramm verfchen, \$2.98

Mufter:Partie Dalotuder.

Beige brotabirte feibene Sals: | tucher für Manner...... Garbige feibene Salstucher..... Orford Salstucher.....

tilder.
Schwarze Halstücher — That-jache ift, daß wir alle Sorten Halstücher haben, werth von ide die \$1.50.

mehr!"

und fagte fpit:

ja niemanb!"

Bolfa Dot feibene Sals:

fich auf: "Es gehi mahrhaftig nicht

Die empfinbfame Zante horte fehr

wohl ben Rlang leifen Tropes heraus.

Sie fette feinen Teller ärgerlich beifeite

"Dann lag es fteben, es zwingt Dich

"Mahl - Mahlzeit!" fcludte ber

fonft fo lebhafte Mufenfohn und ftanb

haftig auf. Darauf bebantte er fich -

ein wenig erleichtert - auf bas Berg-

lichfte, um bie beleibigte Tante gu ber=

fohnen. Es gelang ihm nicht gana. Sie

ließ fich jedoch herbei, ihm beim Ub=

fchiebe etwas in bie Sanb gu bruden.

Severin überlief es heiß und falt. Bas

er ba frampfhaft umfclungen hielt,

war viel größer als bie erfehnte Dop=

pelfrone; er fühlte es - es mar - wies

ber ein Thaler! Und beute mar erft

ber Zweiundzwanzigfte! Er wagte nicht, ein Wort zu verlieren - er tann-

die werth.
3 sehr feine schweizer Taschentücher für Damen,
mit Baienciennes Spigen Kante und bestidten Gen, in einer sanch Schachtel verpadt, wirfs ich 35e die Schachtel werth.
Weise Lann Schirzen für Damen, große Sorte, bobloefdumt und mit 3 Reihen Tucking und Stiderei Einiah, gewöhnlich für 35e vertauft.

Opal Bierfrug, bandgemat und bergolbet, fehr bubid und funftreich, gerade ber Aritel als Meibnachtsgeschent für Euren Gatten — ein 50e Artifel. Bucht Gud Die Cachen heraus, die Gud am beften gefallen. Frei mit einem \$5.00-Einkauf:

Ein Baar von ganzleinenen Handtüchern, mit langer geknoteter Franie, einsach weiße oder mit farbigem Kand, 44 bei 22 Joll, gewöhnlich zu 35c das Stüd verlauft.
Fanco weiße Tichhede, mit bühicher offener Arsteit, Gefan und Nitte bestidt, kante gradt, zu 25c das Stüd verlauft.
Rommod auß feinem franz. Korzeslan, große Sorte, mit sehr bübischen Deforationen, Retails Baerte 75c.
Bank being für Deforationen, Retails Berte für Danen, mit Ralenciennes Kante und bekinkten Chen, in einer saned Schachtel verpadt, völlig 75c die Schachtel werten.
Barte für für Danen, große Sorte, mit sehr bübischen Deforationen, Retails befrankt und böllig 2 Yards lang, 65c werth.

Macht Gure eigene Muswaht von irgend einem ber obigen Sachen. Frei mit einem \$10.00-Einkauf:

Gantleinener Dreifer Scarf, 70 Boll lang, ein-fach lagig mit offen gearbeiteter Mitte und Enben nib gefnoteter Franje, Retail 28th. Siloi. And geknoteter Franje, metail Istb.
\$1.50.
Honer Maffer Service, bestehend aus Erpftalls over farbigem Arug, 6 Gläfern die dazu pafsien und Silverine Trap, dos dübsches Sect, das Ibr je gesehen, Retail-Werth \$1.50.
Berfehlt nicht, Euch das Beste auszusuchen.

Berfehlt nicht, Euch das Beste auszusuchen.

3 Stude Thee = Set, von allerfeinftem im-portirtem Saviland Porzellan, mit eleganten Deforationen, ein fehr bubiches Set, völlig \$2

Frei mit einem \$15: Gintauf: Gin fcmerer Schaufelftuhl von maffibem Cidenholz, mit Armen, elegant gefchniste Rudlebne, gewöhnlich für \$2.50 bertauft; ober ein febr bubicher großer Empria Rug.

Klein Bros. ist der Weihnachts-Laden. größles Lager von Weihnachts-Waaren, das Ihr je gesehen habt. Alles für Weifnachts-Gefchenke Paffende ift in unferm großen Blioch von Saden gu haben. Bringt die Rinder mit, um die

Spielfachen und die freie Borftellung gu fegen. 1000 reiche neue seibene Salstrachten für Mans ner, beste Nartie von Feiertags-Dalstrachten die je gezeigt wurde, jedes Tie in einer hibiden Spigengarnirfen Schachtel verpadt, State Str. 2 Rreis ibc, für biefen 39cc Solibe golbene, mit Stein gesafte Minge sitt Damen, Garnets. Muby, Opal, Emerald und andere seilne Steine, in weißen, S. 1.00 saibere seilnen Steine, in weißen, S. 1.00 saibere seilnen Steine, in weißen, S. 1.00 seilne steine in weißen. S. 1.00 seilne steine Wanneer, mit Opal, Andry, Gmerald oder weißen Wanneer, mit Opal, Ruby, Emerald oder weißen S. 1.00 steinen. S. 1.00 steinen Steineiser. Sande für Damen, S. Jahre garantiet, ieber Ring bestüden. S. 1.50 steine gedome Obrringe für Damen S. 1.50 steine seinen Steine in Teinen un Opale S. 1.50 steine seinen Kohnen Teinen un Opale S. 1.50 seiner schönen steine für Damen Steine für Schafter. Seinerlagssuhren. Schmudfachen. Berfauf
Reue Partie schwere reinwollene Sweaters für Mönner, weinfarbig, navy und fauch Kombisnation Streifen, reinwollener gestrickter Kollskragen, aus spanischer Wolle ges S.1.18
750 seidene Gloria und Taffeta Regenschirung für Tamen und Berren, 28 und 28 301 Größe, eine ausgezeichnete Auswahl den Grifen, Horn, Eroft, silberbeschlagene Genga, Dredben u. 1.
12. 22.20 und 83 Regens 81.74 10., \$2.50 und \$3 Regen: idte Sweaters Imperinfarbig, 6 Größen, — 50 Dugend fauch geftridte Smeaters für Rnas Beiertags:Uhren. 

Großes Lager bon eifernen u. Bor; 50 Borgellan-Ubren, 10 Boll bod, melict und Gold Ornamente, werth bon \$5.00 bis \$10, Muswahl .. \$3.98 Mantel Tepartment. 

\$1.98

\$3.98 Slippers für Manner, fanch beftidt, Chenille gearbeitet, fanch Leber-Ruden, mit Biegenleber gefüttert, ein febr nettes Feiertags-Beichent, pefüttert, ein febr nettes forth \$1. Feiertags Bertaufs

werth \$1. Feiertags-Bectaufs

Beeis.

Gibpers für Männer, in Belour Calf und Kick
Elippers für Männer, in Belour Calf und Kick
Kid, handgewendere Sohlen, sauch Kie und Fastentleder-Pleak, mit weißem Jiegenteder gefütstert, in Tan. Chocolate und ichwarz. Opero,
Golumbia und Everett Muster, nette Coin
Jehen, werth \$2. Feiertags:

Aliigid-Ciippers für Temen, fanch, mit Bers
len beießt Lops, Kelp beseht, handgewendete
Coblen, werth \$1.25.
Friertags:Verfaufspreis
Tiebers für Madogen und Kinder, qute Qualistif Fils — Leder-Sohlen und Spihen, fanch
weiß bardirt, Eröken 8 bis 2, regulärer Preis
65c — Feiertags-Verfaufspreis

Feinste Beaber ober Rerfen-leberzieher für Manner, gefüttert mit Stunet's bestem Futter, grobe, breite Sammet-Krogen, alle Längen, in blau, ichwarz und braum, Größen bis zu 42 Bruftweite, werth \$10.

lichften Dant für bie Liebenswürdig=

Mart aus und war Abends fo wohlbe=

pfeffern. Er war emport.

ftallt, als borerft.

ten feine Seele. Schlieflich raffte er | Roth ftammelte er nochmals "berbinb-

Feine Chinchilla Reefers für Anaben, große Sturm-Aragen, feines ganzwollenes Futter, wie auch die modernifen Ueberröde für Anaben, in Vicunas, Beavers und Coverts, passen bis zu 14 Jahren, \$2.75 Ueberzieber und Anglige für Anaben und junge Manner, hunderte ber neuen gangwollenen Blinter-Rleidungsftude jur Answahl, alle perfett gesichneibert und ausgezeichnet paffend. Ueberzieber ind Kerleys und Beabers, Auglige sind Chebiots und Scotches, paffen Anaben bis zu 20 Jahren, \$5.00 Spielfachen, Glasmaaren und Möbel.

Feine Pianos, bibich polirt, Blig : Mufte bis gu 36, die Sorte mit 6 23 Top Roffer für Rinder, ertra innere ab: 49c Große Bobh Schlitten, febr gut ge= 250 

aufmärts bon ...... Das Spiel Lotto, in einer hübschen 25c Schachtel, vollftanbig. 25c Fancy Schautelftühle aus hellem Cichen. 75c Shoo fins für Rinder, boppelte Schau: 45c Sehr fanch gefleibete Buppe, Souhe und Strumpfe vollftanbig..... 48c

Andere aufwärts bis \$10.00. Fanch Basen Lampe, elegant betos \$1.49 rirt, ausw. bon. ... \$1.49 fanch importitte Porzellan Tassen und Unterstalsen, beforiet, per aar. Baar. Borzellan = Bafen, elegant beforirt, Baar, ju einander paffenb, Feines importirtes Baffer-Cet, grun und Golb geitreift, jur ...... 98c Große Borgellan Bafenlampe, febr bubich beforirt, \$5.00 werth..... \$3.48

Großer Urm Schaufelffuhl, foliber \$1.79 nags-Berkaufsbreis
Rubcbett, gebolftert mit bestem Besour, die neueiten Entwirfe, garantirte Arbeit, alles neu und diblich, \$3.50 werth, Feierkags-Berkauf, \$4.98 keiners, Serbeit, gebolstert mit Zfarbigem Besour, Roscoc Gestell, alles echte Stablsebern, MöbelsGes siegen es zu \$1.5 an, unser Feierkags – Perkaufspreis.

per Baar. \$1.98 Arminfter Belbet Rugs, große Sorte, bies ift ber feinfte und befte Rug fur ben \$2.48

war bas ein fchwerer Pump!" - MIB Seberin einmal lange, lange nach bem ominofen Gaftmahl wieber ben erften

Ihrer Frau fteht es fehr folecht, Berr Meier; ich fage Ihnen bas im Ber= trauen, bamit Gie fich barnach richten fonnen!" - "Ach, Gott, Berr Dotter, Gine eble, mohlhabenbe Seele, ber er

> - Gin Schlauer. - "Aber, Jean, wie tonnen Sie fich unterfteben, mit fo schmutigen Stiefeln ins Zimmer gu loschen anzugiehen." - "Die hab' ich

feit und berfcmanb. Um Treppengepflichtschuldigen Befuch machte - bie länder brehte er fich um und hatte nicht Sante hatte ihm brieflich berichiebene übel Luft, ben Thaler mit Behemeng an Rippenftoge geben muffen - erfchien ben großen blechernen Brieftaften gu er, ihrer Sausordnung ftritt entgegen, wohlweislich bes nachmittags vier Erft als ihn auf bem Martte bie Uhr. - Ber wollte es ihm berbenten ? marme Mittagsfonne beftrablie, tam er wieber etwas in's feelische Gleichge= wicht. Behn Minuten fpater half er - Gin ebler Gatte. - Mrgt: "Mit feinem getreuften Freunde, ber "gerabe fein Gelb bei fich hatte," mit einer

> ich bente ja noch gar nicht ans Biebers berheirathen!" tommen? 3ch habe Ihnen boch auss brudlich befohlen, bei Regenwetter Gas

fich nothgebrungen anvertraute, lieh ihm gern fünfzehn Mart; ba erft gog in Geberins Berg bie alte Frohlichfeit. Rur wenn er an Zwiebelgemufe bachie, padte ihn ein gelinber Schaur. - ers gablen burfte er bie Gefchichte nicht bie Fopperei batte bann nicht aufgeja auch an, gnabige Frau!"



(Bon MIbert Beike.)

Lehm .: Jebrijens bie Freiheit, bie

wir ihnen bieten, is nich nach ihren Je-

schmad. Det is nich bie Freiheit

"wo fie meinen, wo ihr Berg erfüllt"

wie Schiller fagt, bet is bie Freiheit

bon ben Rettenhund - glooben Sie's

ihm fein herr anjebunden bat.

big unterwerfen tonne.

- wo nich weiter loofen barf, als wie

Gr.: Schlieflich werben wir fie ja

boch wohl gang frei laffen, benn bie

Filipinos machen, je langer ber Rrieg

bauert, je mehr Trubel. Sat boch ber

Senator Cochran bon Miffouri behaub-

tet, bie Infel Lugon fei fo beschaffen,

bag feine Armee ber Welt fie bollftan-

Qu.: Sa=ha! Der herr Miffourier

Lehm .: Jang abjefehen bon biefe

follte boch nur an feine Rutlug benten,

wie bie fchlieflich flein gefriegt find!

Ruhschlucks - nee, Schuhklucks -

Donnerwetter - Ruflur - haben bie

Republikaner nu boch Recht jehabt, bet

ber Brhan iebertraeben hat. Er hat

behauptet, wenn "Wilhelm, ber Erobe=

rer" wieberjemählt wirb, wirb man

gleich eene Erhöhung ber ftebenben Ur=

Gr.: Na, und will man bas benn

Lehm .: 3ott bewahre! Bloß

Qu .: Die Sauptfache, meine Berren,

muffen Gie aber babei nicht außer

Ucht laffen. Der Prafibent hat bas

Recht, jebergeit bie Prafengftarte bes

Gr.: Ra, bas Redugiren werben ihm

Rul .: Aber bie werben ja bei und bei

iehwileist; eine Ziehviel=Servieß=

Gr.: Das nütt nichts, benn je gibi-

lisirter eine Nation ift, besto besser ber=

fleht fie fich ja auf's Tobtschlagen!

Das ift bie Reule eines Wilben gegen

Rannibahle mit bie Rannon:

bahls zu edstingwischen.

Miffion zu betrauen.

Rul.: Und boch ift es fo hart, biefe

Lehm .: Det fommt eben babon, bet

nach Schillern biefe Wilben beffere

Menfchen find. Det jange Runftftid

is, fie gu ichlechteren gu machen, b. h.

ihnen ben Schnapsfuff anzujewöhnen,

und ba mache ich hiermit ben erieben=

ften Borfchlag, Die Regierung gu er=

fuchen, unfern Freund Charlie mit biefe

Gr.: Der wird fich bebanten! Jest,

wo nach bem Borschlage bes Mittel

und Bege-Romites die Biersteuer mie=

ber heruntergeben foll! Das Gefcaft

mejen miffen fe grab' fo biel berappen,

wie borher bor bie Monopoljauche.

Die Gingigten, wo wat babon haben

Rul.: Auf biefen Weg follen fie ihre

Gr.: Barum berücksichtigt man aber

gerade bie Brauer querft; andere Leute

find boch auch gehörig "hoch" genommen

Rul.: Bietohs bie Bruers tontroh=

Ien eine große Boht, for inftang, in

Milmaufie bepends bie Gleftichen in=

teierlie, wie bie Bruers geben. - Da

wollen boch bie Politischens ihr Bort

Gr.: Die Sympathiemittel fommen

Lehm .: Sind aber feenen Schuf

Bulber nich werth. Det fieht man ja

an Rriejern. Wat hilft benn alle

Bimpathie bon bie Frangofen? - 3ar

bie Ruhl. - Der Goberner Bingree for

instang hat boch gepruhwt, bag Tant-

fullneg feine puhre Muhichen in biefe

Republit is. Alles hat getidt, aber er

hat feine Freunde, bie beiben Robber=

Dichenerells ober bichenerell Robbers

Lehm .: Dafor foll man ihm an'n

Fichtenboom uffhangen und ben Boom

als Weihnachtsboom für die Mischi=

man als "sprechenbe Buppe" ausstopfen und im "Ashl für wegjeflogene Bapa=

Qu.: herr Lehmann, ber flichelt!

Sr.: Na ja, bas Gas steigt ihm manchmal in ben Kopf! Hurry up, Du alter Biermichel, bring' bie

Charlie (ber Birth): Und Dich foute

janbers in ihr Rapitol uffftellen.

boch gepardont.

geien" unterbringen.

halten und Zimpathie mit fie haben.

jest wieder fehr in Gebrauch.

Rontribjuschens zu ben republifan

blüht ja für die Saloonteeper!

thun, bet find bie Brauer.

Wahlfongs retour friegen.

morben?

niicht!

Lehm .: Um End' ooch nich!

Etfäminäschen haben fie ja fcon . . .

ftehenben Beeres zu redugiren.

wohl die Filipinos abnehmen!

mee uff 100,000 Mann beantrajen.

nicht?

96,754. —

Grieshuber: Ja gewiß. Bon | ber Biehausstellung in ben Stodnarbs fonnte man mit Recht fagen: bas beißt "Gulen nach Athen tragen"!

Rulide: Die Etspreschen ift ftranbich for mir. Bas ift bie Diening bon "Auls nach Methens bringen"?

Lehmann: Rulide. Du haft aber ooch teene blaffe Idee nich bon 'ne je= bilbete Ausbrucksweise, weil nämlich wat zu ville is, zu ville is, wie bie Gilen in Uthen und man teene nich mehr hingubringen braucht. Det is jang ieberfliffig und beißt in die höhere Je= fellicaftsichichten Waffer nach'n Mif= fiffippi, ober Gilen nach Athen bringen. Die Biehausstellung, fiehst Du, in bie Stodhards is ooch jang ieberflüffig, weil et ba ja bet janze Jahr von Ochfen

bet nämliche Recht fagen: "Det heift ja, Dofen nach Chicago bringen. Quabbe: Berr Lehmann! Gie bersuchen boch bei jeber Gelegenheit mit Ihren fchlecht angebrachten WitenChi=

wimmelt, und ba tann man nu mit

cago lächerlich zu machen. Lehm .: Da find Gie aber ichief jewidelt! Det Lächerlichmachen beforgen unfere Behörben, und bafür werben bie ooch jang anfländig bezahlt. -Glooben Sie benn nich, bet fe in an= bere Städte fich 'nen Uft lachen ieber unsere Stadtbehörbe ? Statt bie vielfältijen Miljonare bie nöthijen Schetels abzufnöpen, laffen fe uff bie Seibwats bie einfältijen Bürger burch bie Löcher fallen und fich bet Jenich

Rul .: In meine Opinion haben boch bie Stuhlmäms ben Itmalifafchen= Bohrt geboten.

Lehm .: Det war bloß fo 'nen Bierhi= näen-Sieg! Roch fo'n Sieg und bie Rorporationen bezahlen jarnischt mehr! Gr.: Gerabe wie es ber Gultan mit bem Ontel Sam macht. Dem fitt in Smbrna ichon ein Rriegsichiff im eine Rrupp'iche Gufftahlfanone? Benid, aber ber bleibt boch halsftar=

Rul .: Die "Rentudn" ift ja auch jest in Marotto, um eine Rontribuschen for einen miftrieteten Muhneiteb=Stahts Bitigen bon bem Gultan gu tolletten. Lehm .: Der wird icon berappen. Den fleenen Gultan fneift man, aber

ben großen läßt man loofen. Gr.: Mit unferem Beamtenheer ift es die gleiche Geschichte in Grun! Die

Großen werden ernannt ober ermählt. und bie Rleinen werben gequält mit Prüfungen, daß ihnen Angst und Rul .: Wie fteht es benn mit bie In-

meftigafden bon wegen bem Schwinbel bei ber Luhtennants-Etsfeminafchen? Lehm .: 3d fürchte man, bie Polizei wirft ben Freilein Anabjohann und bie

anderen Zeijen ben Anippel gwischen Die Beene, und bie jange Jeschichte ber= lofft im Sande.

Charlie (ber Wirth): Bas bas wieber für Rebengarten find! Giner Dame ben Anüppel zwischen bie Beine gu werfen! Scham' Dich boch ein bis=

Lehm .: Det is boch weiter nich fchlimm! Sat boch in vorigte Woche sojar ben beitschen Raiser een olles Beib 'ne Urt zwischen bie Bajenraber iemorfen!

Rul .: Und ber Imperer will biefes Sätschet for ein Forgetmienot fahmen. Gr.: Er wird boch nicht am Enbe

gar wie George Washington feinem Bater Die Rirfchbaume, feiner Groß= mama einige "Chinabaume" abhaden Qu.: Es ift fehr möglich, ja, ich

fürchte es fogar, bag bie europäischen Qu.: Die Frangofen haben fich boch Mächte, follte es gur Auftheilung immerhin noch mehr als Manner ge-Chinas tommen, fich entameien merben. zeigt, wie ber beutsche Raifer, ber fich Das bann gefchehen würde, ift gar nicht aus Angft bor feiner Grogmama ber= abzufehen, noch zu benten. Wir wür= ben bann einen Bolferfrieg erleben, wie Lehm .: Bei die Frangofen is et ooch ihn die Weltgeschichte noch nicht tennt! -Daber tann man nicht genug banten, mau mit's große Maul! Berabe fo baß unfere Regierung ber weifen Da= würden wie bet hier ooch machen. -Bigung alles in ihrer Macht Mögliche Brillen und Surrahichreien. - Bat that, um biefes Ungliud zu berhuten. haben wir nicht in New York und hier Nach ber neuesten Depesche hat fich ja ben Deweh anjejubelt, und nu is bet Mulens aus! Die Rem Dorter wollen nun auch Deutschland und England enblich bewegen laffen - ditio sine nich eenmal een paar Thaler raus= qua non --, milbere Gaiten aufqu= riden, um ben großen Geehelben feinen gieben. Die Beftrafung ber Bringen Triumphbojen wieber uff bie Beene foll ber dinesischen Regierung über= au helfen, benn - wie Schillern fagt laffen bleiben und eine Auftheilung is ber bos jeborften, tann flürzen mal Chinas nicht erfolgen. -- Wir haben in eener Racht! Die Zimpathie ber= raufcht gu fcnell, und wir Republiten bon Unfang an nie einen Quabratzoll find eben unbantbare Leite! dinefischen Gebiets berlangt. -Rul.: Etszeptichens aber tonfirmen

Rul .: Rebfupp bat ja mohl eine Fabbel bomfor und die Grahps gefchrieben. Lehm .: Und id fage frei nach Schil-Tern: "Bescheibenheit is eene Bier. Bat man nich friegen fann, ba bantt man

Qu.: Das find ja Unfpielungen, als ob wir Etwas von China haben wollen und es nicht friegen tonnten! Baren wir wirflich fo länbergierig, warum stedten wir benn nicht Ruba in bie Zafche? Wer wurbe uns baran bin=

Gr.: Borläufig find bie Rubaner Glauben Sie man, noch nicht frei. ber Rriegsminifter hat fich ba in Ruba nicht fo lange feiner Gefundheit megen berumgeschlängelt, fonbern bat ausfinben wollen, wie gefund die Rubaner find. Und webe ihnen, wenn fie nicht gang gefund find!

Für die Rüche.

- Suppeaus grunen Erb= en und Tomatoes. 1 Ranne Erbfen, 23 Taffen Tomatoes, 3 Taf= fen tochenbes Baffer, 3 Eglöffel Butter, 3 Eglöffel Mehl, 2 Scheiben 3wiebeln, 10 Pfefferforner, & Theelöffel Soba, & Lorbeerblatt, Salz nach Ge-Man tocht Erbfen, Tomatoes und Waffer etwa 20 Minuten, rührt biefes burch ein Sieb, gibt Salg unb Coba bagu; bann berrührt man Butter und Mehl, gibt etwas bon ber bei-Ben Suppe bagu, bann thut man biefes in ben Ressel und tocht alles miteinan= ber gut burch.

Weiße Bohnen, die erft geweicht und recht weich gefocht find, ichmeden ebenfalls fehr gut.

Man gibt "Brofelchen" b. h. gerö= ftete Beigbrotftudelchen bagu, Diefe tann man entweder in Butter in ber Pfanne auf bem Ofen ober ohne But= ter im Badofen röften.

- Frifder Ranindenbra: Bu ben berichiebenartigen Braten ift bie große Gorte am paffendften. Das Kaninchen muß hierzu ausgewach= fen, boch noch jung fein. Meltere Raninchen werben am beften als Ranin= chenpfeffer zubereitet: alte Raninchen find am erften gur Guppe tauglith. Bum Braten werden Ropf und Borberbeine und Bauchhaut abgeschnitten, ber Ruden abgespült und wie Safen ge= fpidt, andernfalls lege man einige Specischeiben barauf. Dann ftreue man etwas feines Salg barüber bin, lege ben Braten in bie beige Pfanne, worin reichlich Butter neben einigen Spedicheiben gelb gemacht find, und gebe einen Eflöffel Genf bingu. Gobald ber Braten unter öfterem Begießen anfängt gelblich ju werben, gebe man, wie beim Safenbraten, am beften faure Sahne, in Ermangelung nach und nach etwas Milch bingu, und fege bei guter Sige ein öfteres Begießen fort. Cobald ber Braten fich weich burchftechen läßt und bunkelgelb erscheint, was je nach bem Alter bes Thieres in einer Stunde ober länger erfolgt, lege man ihn auf eine beiße Schuffel, ruhre bas in ber Bfanne Ungefette mit einem halben Eglöffel Mehl zusammen und mit Waffer gu einer gebundenen Sauce. bon welcher nur etwas über ben Braten, bie übrige bagu gereicht wirb. -Aepfelkompot ist hierzu die angenehmste

- Braunes Wilb=Ra gout. Sierzu bermenbe man, je nach Bedarf, Die Bruft, Salsftude und bie Schulter eines Rebes ober Biriches; bas Fleisch wird gut gewaschen - nie aber laffe man es langere Beit im Baf= fer liegen -, bann in Stude zerschnitten, in einer Rafferole tnapp mit taltem Baffer bebedt, einige mit 5-6 Relfen im Gangen beftedte Zwiebeln, 1 Lorbeerblatt, 1 Möhre, 1 Beterfilien= wurzel, Borree, Gellerie, 2 Bachholberbeeren, einige Pfefferforner, etwas Bitronenschale hinzugefügt und bas Fleisch weich gedämpft. Nun wird bas Fleisch in eine Schuffel gethan und im Marienbade warm gestellt; Die Brühe wird burchgefeiht. Bu einer Bortion, welche 1 Quart Sauce erforbert (für 12 Berfonen), roftet man 3 GBloffel Mehl mit 2 Brifen Buderzuder in Butter recht braun, gibt die Brühe und ein Bint Rothwein dazu, town die Sauce etwas ein, ichmedt nach bem Salge, fügt, liebt man bas Ragout fauer, etwas Effig ober Zitronenfaft hingu, und richtet bie Sauce über bem Fleische an. In Gubbeutschland gibt man Schinten ober Gemmelfloge, auch Rubeln bagu, boch will man Rartoffeln bagu reichen, fo legt man Rloge in bas Ragout. Much Rapern, ohne beren Gffig, fann man bingufigen. Der Gebrauch, Bild erft in eine Beige gu legen, ift nur bann angurathen, wenn es fich langere Beit halten foll: bas Fleisch verliert burch bie Beige biel bon feinem Safte, feiner Rährtraft. Much burch Rochen bes Fleisches mit Effig wird ber fraftige

Gefdmad unterbrudt. - Giertafe. Gin halbes Quart Milch wird mit fünf gangen Giern und brei Gigelb, einem Stäubchen Salg, ei= nem Eglöffel feinem Buder und bem Safte einer halben Bitrone mit einer Schneeruthe tuchtig verschlagen, einige Male burch ein Haarfieb gegoffen, hier= auf auf bem Teuer fo lange abgerührt, bis bie Daffe fich berbidt (gerinnt); fie wird alsbann bon bemfelben megge= nommen, noch einen Mugenblid fortge= rübrt, bann in Gierfafeformen (eigene hierzu gemachte Formen mit vielen fleinen Löchern berfeben) eingefüllt: wenn bie Brühe abgelaufen und ber Rafe talt geworben ift, fturge man ihn auf die bestimmte Schuffel, begieße ihn mit einer falt geworbenen Banille= ober Obsifauce und bringe ihn gu Tische.

- Apritofentorte. Etwa 12 Apritofen foneibet man in Salften, folagt bie Rerne auf, hautet biefelben ab, legt fie gu ben Früchten und laft fie mit Buder befireut 1 bis 2 Stunden in einer zugebedten Schuffel fteben, worauf man bie Rerne, Schalen und ben aus ben Früchten gelaufenen Saft mit etwas Buder, Zimmt, Zitronen-fchale und Waffer zu einem biden Sprub eintocht und burchfeiht. Ingwi= fchen bat man bon fußem Butterteia ober Mürbeteig einen Boben ausge= rollt, auf bem man mit Gigelb einen baumenbreiten Rand auffest, bestreut ben Teigboben mit gewiegten Manbeln, belegt ihn gierlich mit ben Apritofenbalften, macht barüber noch ein Gitter bon fingerbreiten Teigftreifen, bie man am Ranbe mit Gigelb befeftigt, ftreut Buder barauf und badt die Torte auf einem Blech bei giemlicher Site & bis 3 Stunde, übergießt fie bann mit bem ausgefochten Fruchtfirup, ben man behutfam amifchen bie Sitter über bie Früchte tropft und läßt fie hierauf noch eine knappe Biertelftunde im Ofen

- Liqueur aus Sagebut = en. Richt jeber hausfrau burfte es befannt fein, bag man aus Sagebuten einen gefunden, vortrefflichen Liqueur | Duge vermiethet ?"

Eine verstän= bige Sausfrau hat feine Zeit zu verlieren. Sie ftridt nur mit Fleishers Gar= nen.



Bebem Strang ift ein Rartchen mit unferem Sanbelszeichen beis gelegt, und wer brei babon mit 5 Cente für Porto einschidt, erhalt unentgelblich eine neue prattifche Stridioule bon Fleifbers Borfted Borts, Philabelphia.

bereiten fann. - Man berfährt auf folgende Beife: Um die Hagebutten gur Liqueurbereitung bermenben gu ton= nen, läßt man fie am Strauch, bis fie einen gelinden Froft befommen haben, bann pfludt man fie ab, zerqueticht fie, gießt auf ein Quart Sagebutten brei Quart reinen Rornbranntwein, fest 1 Pfund weißen, geftogenen Ranbisgu= der hingu und ftellt bie gange Mischung in einem fleinernen Rrug ober einer Flasche acht Tage lang an ben Ofen. Darnach gießt man bie Löfung burch Fliegpapier ober Mullappen, fiillt fie in Alaschen und berfortt biefelben forafältia.

Die Beimfehr bon Giba.

Baris, 15. Nob. 1900. Das Werf Lord Rofeberrys über Napoleon auf Santt Helena hat wie= ber leibenschaftliche Proteste gegen bas bamalige Berhalten ber Englanber herborgerufen, bas ber britifche Staats= mann gu rechtfertigen fucht. Gein hauptargument ift, bag wegen bes Prazedenzfolles ber Flucht bon Elba "mit eiferner Strenge gegen ben Qualgeift Europas borgegangen merben mußte." In Diefer Sinficht ift nun eine Darftellung ber Rudtehr aus Elba bon großem Intereffe, Die ber nach ber öffentlichen Befundung eines herrn D . . . gibt, ber im Jahre 1859 Setretar bes Bringen Jerome Bona= parte war. Mus biefer Darftellung geht hervor, daß Napoleon zu bem verwege= nen Schritte bon einem bescheibenen Raufmanne angeregt worben war. "In Borto=Ferrajo auf Elba lebte ein mohl: habenber Raufmann Namens Fornefi," beift es in Diefem Berichte. Diefer Fornesi hatte fich ber Garnison ber In= fel mahrend ber Kriege bes Raiferreichs fehr nüglich erwiesen. Rach ben Greig= niffen bon 1814, als ber Raifer nach Elba verbannt worben, zeigte berRauf: mann einen glübenben Enthufigsmus für Napoleon, ber biefem und feiner Umgebung nicht entging, weshalb For= nefi mit bem Raifer in Berbinbung trat. Gines Tages gegen Enbe Februar 1815 ftattete Napoleon Fornefi einen Befuch ab.

"3ch möchte einen Musflug unterneh= men", fagte ber Raifer; "wiebiel Leute fonnten bie Schiffe, bie Du mir gur Berfügung ftellen würdeft, wohl auf= nehmen.

"Sire, fo und fo biel Mann, fo und fo viel Ranonen, fo und fo viel Bor= rathe", lautete bie prompte Grwibe-"Ranonen? Ber fagt Dir benn, bag

ich Ranonen mitnehmen will?" "D, Gire, ich weiß gar nichts; ich bachte nur fo. Guer Majeftat muß fich

boch hier fehr langweilen." Der Raifer fah Fornefi fcharf an, legte bann nach italienischer Urt ben Beigefinger unter bas rechte Muge, als ob er es weit aufreißen wollte, und rief aus:

"Signor Fornesi, siete un furbo" "Berr Fornefi, Gie find ein Schelm.") "Un furbo si, ma non un traditore, Maesta." (Ein Schelm wohl, aber fein Berrather, Majeftat.) "Gut benn, halte Deine Schiffe be-

reit, aber ohne barüber zu fprechen." Um nächften Tage fuchte Drouot Fornefi auf. "Ueber wiebiel Gelb, berfügen Sie,

ragte er ihn ohne Umschweife. "Ueber 130,000 Francs." "Wollen Sie mir biefe Summe eihen ?"

"Gehr gern." Gine Stunde fpater fprach Drouot wieber bei Fornesi bor.

"Rönnten Sie noch etwas gu ben 130,000 Francs hingufügen?" fragte

"D ja", berfette ber Raufmann, "bann mußte ich aber meinen Ror-respondenten schreiben und fie aufsuchen; bas würde vielleicht Aufsehen

Haben Sie nicht in Porto-Ferrajo fünf Laben einem Bucherer Ramens

"Ja wohl!" "Könnten Sie nicht von biefem Menichen einen Borfchuß ober ein Darleben erhalten?"

"Freilich, bitte warten Sie auf Fornefi tam bann balb mit 25,000 Francs gurud, bie er gu ben 130,000

binaufügte. Um nächften Tage erhielt er einen neuen Befuch Napoleons. "Fornefi, wo befindet fich bie eng-

lifche Korvette?" fragte biefer. "Ift fie nicht mehr in Sicht?" "Ich weiß es nicht, Sire."
"Du mußt es aber erfahren."

"Wie foll ich bas anfangen, Sire ? 3ch berfichere Ihnen, bag mir feine Mittel bafür gu Gebote fteben." "Das ift Deine Sache. Ich muß es wiffen. Ich gable auf Dich."

Fornefi bachte, als ber Raifer ihn berlaffen hatte, lange nach. Da erin= nert er fich, bag ber englische Ronful, ber in Porto-Longone wohnte, fein Schuldner war. Er fuchte ihn fofort auf und fagte gu ihm:

"Geehrter Berr, es thut mir febr leid, aber ich brauche mein Gelb fofort bringenb."

"Mein lieber Berr Fornefi, es ift mir

augenblidlich unmöglich, Ihnen meine Schulb abzugahlen," erwiberte ber Ronful. "Unmöglich? But. Co berichaffen

Sie mir wenigstens Butritt an Borb ber Rorbette. Man ift mir bort auch etwas ichulbig und vielleicht treffe ich es bort beffer." "Das ift gleichfalls unmöglich, mein

lieber Berr Fornesi. Ich bin gang ber= ameifelt barüber." "Warum benn?"

"Weil bie Korvette nicht in Sicht

"Das ift bumm! Bo tonnte ich fie benn finben?"

"Es wird Ihnen überhaupt ichmer werben, fie gu finben."

Darauf bertraute ber Ronful unter bem Siegel ftrengfter Berfchwiegenheit Fornefi an, bag ber Rapitan ber Ror= bette leibenschaftlich in die Gattin eines Grafen berliebt und nach einer Stabt an ber italienischen Rufte mit feiner Rorbette gefahren fei, um ber Ungebete= ten gu folgen. Fornefi ftellte fich fo, als fei er barüber troftlos, und empfahl fich. Er mußte ja jest, mas er in Er= fahrung bringen wollte. Die Rorvette war nicht ba, um bie Abfahrt bes Rai= fers zu berhinbern . . .

Mitte Mai 1815 begab fich Fornefi nach Baris und eilte fofort nach ben Tuilerien. Der gurudgefehrte Raifer empfing ibn inmitten einer glangenben Sofgefellichaft.

"Seien Sie willtommen, mein Berr," fagte er ziemlich fühl und ließ ihn einen Mugenblid fteben, um ihn in Berlegen= beit zu fegen. Fornefia mar gang befturgt und gefrantt über biefen Em= pfang. Rapoleon trat bann wieber auf ihn zu und fagte:

"3ch habe Befehl ertheilt, bag man Ihnen bie Summe, bie Ihnen qu= fommt, ausgahlt."

"Sie find gu gutig, Gire." Da Sie einmal in Baris finb, möchte ich Ihnen einen Bunich ge= mähren.

"3d bitte mir nur bie Gnabe aus. Ein. Majeftat Sand fuffen gu tonnen." Gine furge Paufe entftanb. "Meine Berren," fagte bann ber

Raifer, "ich ftelle ihnen herrn Fornefi aus Porto-Ferrajo bor, ber mir große Dienste geleistet hat, Dienste, ohne bie es mir unmöglich gewefen ware, Elba gu berlaffen. In meine Arme, Fornefi!"

Fornesi erhielt aber, ba balb ber aweite Sturg Napoleons folgte, fein Gelb nie gurud und ftarb 1849 in tie= fem Glend. Much fein Cohn fonnte bon Napoleon III. nichts, als Berfprechungen erzielen, bie nicht gehalten murben.

Die Runft Des Cerbirens.

Ueber einen Befuch in ber Wiener Rellner = Fachichule, bie ben offiziellen Titel führt: "Bereinigte fachliche Fort= bilbungsichulen ber Genoffenschaften ber Gaftwirthe und Raffeefieber (ftaatlich fubventionirte Bflichtschulen für Lehrlinge ber Schantgewerbetreiben= ben)", berichtet ein Mitarbeiter bes Meuen Wiener Journals. Der Unter= richt in biefer Schule, bie gegenwärtig bon 1900 Schülern befucht wirb, gerfällt in einen theoretifchen und einen prattifchen Theil. Ueber letteren Un= terricht wird u. A. Folgenbes mitgetheilt:

Sind bie Schüler über bie theoreti= ichen Erforderniffe genügend aufge= flart, bann gehts an bie prattifchen Uebungen. Wir betreten eine Rlaffe und feben einen festlich geschmudten Tifch, an bem bier Personen figen. Es find Schüler, bie bie "feine Souperge= fellichaft" martiren. Cogar bie Blumen fehlen auf bem raffinirt gebedten Tische nicht, und zwar gibt es fleinere Sträufchen für bie zwei herren, gro-Bere für bie hocheleganten Damen, bie ebenfalls bon ben herren Lehrlingen gu martiren finb.

Bei unferem Gintreten haben bie herrichaften gerabe bie Bouillon erlebigt. Man fieht auf bas aufliegenbe Menu; es folgt ber Fifch. Die vier Berionen an ber Tafel merben bon bier Rellnern bebient. Der Mann mit ber Fischschüffel macht die Runde: wie fein Schatten bat ibm ber Mann mit ber Saucière ju folgen. Da gibt es mancherlei auszusegen. Es barf nicht bie geringfte Paufe bagwifchen entftehen; bie Schuffel ber Sauciere muß ben Tellerrand berühren; es barf nicht ber geringfte 3mifchenraum bleiben. bamit nicht ein Tropfen auf bie Rleiber fallen tonne. Run freten bie Rell= ner in Attion, bie für bie Getrante gu forgen haben.

"Bum Fifch werben wir Mofel- ober Rheinwein nehmen", erläuterte ber Fachlehrer. "Diefe Beine muffen eine Temberatur bon 6 bis 8 Grab baben. Der eine Rellner nimmt eine gefie-gelte Mofelflafche gur Sand und fcidi

im Ruden, den Musteln und den Gliebern ente fpringen einem geftorten Buftande ber Rieren.

00000000000000000000000

Lorni's Alpenkräuter Blutbeleber

Reguliert und ftartt diefelben. .. ..

Thurmuhr-Apotheke.

#### Günftige Gelegenheit, Patent: Medizinen ju faufen.

St. Bernarbs Rrauter Billen . . 170 Caftoria . . . . . . . . . . . . 250 St. 3acobs Del . . . . . . . . 350

hamburger Tropfen . . . . . . 35e

| Malteb Milt, bie 50c=Grobe . . Malteb Milt, bie 1.00=Große . . 760 Malted Milt, bie 3.75=Große . 3.00 Reftles Rinbermeh! . . . . . . 386 Baines Celery Compound . . . . 750 Spoods Sarjaparilla . . . . . . 750

Briefliche Auftrage bon gukerhalb ber Stabt wohnenben Runben erfunt. - Bers langen Gie unfere Breife für irgendwelche in unfer fach einschlagenbe Artitel. Sie eribaren Gelb.

Gin vor= fich an, fie zu entforten. murfsboller Blid trifft ihn. .Mas thun Sie ba?"

Der Ungliidliche hatte einen falichen Pfropfenzieher erwischt und beeilt fich beschämt, einen andern zu nehmen. 3ch beginne aufzupaffen, bie Gache erfcheint mir rathfelhaft. Der Lehrer geht nicht barüber hinmeg.

"Worin beftand 3hr Fehler?" "Ich hatte einen gewöhnlichen Pfropfengieher genommen."

"Nun — und?" "Für Rhein= und Mofelmeine gehört ber Maschin=Rortzieher."

"Richtig; warum?" "Weil die Rhein= und Mofelweine gewöhnlich ein "Lager" haben".

"Was ift ein "Lager"?" "Der Bobenfat in ben Flaschen." "Nun - und weiter?"

"Der Mafchin = Rortzieher entfernt ben Afropfen ohne Rud, mabrend mit bem gewöhnlichen Rortzieher ein Rud vielleicht nicht zu bermeiben ware, wo= burch ber Wein trub werben tonnte."

"Richtig. Sie feben alfo auch, ma= rum gu Mofel= und Rheinweinen mit Borliebe "Römer"= alfo grune Glafer genommen werben. Es fonnte boch einmal bas "Lager" aufgerüttelt wer= ben, und ba foll bas geringe lebel fo aut als möglich mastirt werben. Be= ginnen Gie nun einguschenten. 200 merben Gie anfangen, bei einem herrn ober einer Dame?"

"Da bie Flasche frisch entfortt ift, bei einem herrn, fonft natürlich bei einer Dame . . . .

Und fo geht es weiter. Man hat fich im Leben burch fo viele Bantette burch= gegeffen, thut fich wer weiß was barauf zugute, bag man mit allen Fineffen bertraut ift, die beim Fifch, beim Obst ober beim Rafe gu beachten find, und bann tommt man baber und lernt in fünf Minuten eine gange Menge, mas man früher nicht gewußt hat.

Der Mann, ber ben Gifch gludlich herumfervirt hat, läßt ftolz über bie pollbrachte Leiftung feine Serviette mit fühnem Schwunge unter bem linken Urm berichwinden. Gine Bemerfung bes Unterrichtsleiters belehrt ihn barüber, bag ein Rellner, ber etwas auf fich halt, niemals eine Gerviette unter bie Achfel nehmen wird. Dem "Man= ne" mit ber Sauce mirb bebeutet, bag man feinen Daumen ju Gefichte betommen habe. Er habe, wenn er nicht in weißen Sanbiduben ferbirt, bie Sand mit ber Gerbiette gu berbeden.

Wir geben in die nächfte Rlaffe. Da haben wir die Szenerie einer Bierhalle, und ba haben bie Rellner icon mehr au reben. Gie haben ihren Baften ben Speifezettel gu regitiren und in bistreter Form ihre Empfehlungen anzubie= ten. Saben fie ihre Beftellungen ge= fammelt - bie "Gäfte" haben fich lauter gute Sachen ausgesucht, - bann begeben fie fich an ben Rebentisch, bas ift in bie Ruche, mablen bie paffenben Teller und Schuffeln und organifiren bann ben Daffentransport.

Die Cervelatwurft. Gin fleiner Roman um eine Burft

war es, ber fich fürzlich in ber Bellevilleborftabt bon Paris abfpielte. In einen Wurftlaben trat ein fleiner, barfüßiger Junge, legte gehn Centimes auf ben Tifch und berlangte bafür Cerbelatwurft. Diefe murbe ihm gereicht, und ber Junge empfahl fich. Bleich nach feinem Abgange bemertte ber Sändler ben Abgang einer gangen theuren Lyoner Burft, Die nur ber Junge gestohlen haben tonnte, und chidte feinen Gehilfen aus, ben Burichen zu verfolgen. Balb mar ber Rnabe auch eingeholt, und ber Bebilfe faß= te ibn bart am Genid an und wollte ihn zur Polizei führen. Beinend beschwor ber Junge seine Unschulb und bat, man möge seine Zaschen unterfuchen; ber Rommis aber tannte tein Erbarmen. Es fammelten fich balb viele Menfchen an, ein Schutzmann trat in bie Gruppe und wollte ben Knaben berhaften. Im felben Augenblid melbie Gruppe und wollte ben Knaben — Rafernenhofblüthe. — "Na. Hu-berhaften. Im selben Augenblid mel-bete sich ein von Schmut starrender, Windhund, der die Fettsucht hat!"

Jett ift die Beit



GEE WO CHAN

262 State Str., gegenüber Rothfdilb's.

Stunden 10-8, Conntags 10-4. - Muswärtige Batienten follten Briefmarte für Fragebogen foiden, heifung brieflich garantirt.

Seill Euch selba France inn u. unnatürlichen Entlesrungen ber Herns. Des der Gefchlechter. Bolle Unweisungen mit jeder Mache: Breis U. Der Auf in den Mit jeder Mache: Breis U. Der Auft der der de Gabl Ding de. der nach Emplang bes Breise der Erpret beweischt. Edreffe: E. L. Stahl Drug Company, Dan Buren Crage und S. Abenne, Chicago, Milwick, Chicago, Milwick

ORLD'S MEDICAL

nur Drei Dollars 

alter Betiler. "Der Junge ift unschulbig, ich habe bie Wurft geftohlen, bier ift fie." Er gab bie Burft bem Rom= mis und fügte bingu: "Bahrenb bas Rind binten im Laben Die Cerpelat= wurft taufte, tonnte ich borne unbeach= tet stehlen. Man verhafte mich, aber nicht bas unschulbige Rinb." Alles applaubirte bem Bettler, ber fich Subovic Mibon nannte, fechzig Jahre alt unb ohne Wohnung mar. Gelbft ber Burfthandler murbe gerührt, als er bie Gies chichte bernahm, jog bie Rlage gurud und ließ ben aufopfernben Dibon im Befit ber geftohlenen Burft.

#### Europäische Rundschau.

Froving Brandenburg. Berlin. Rach turgem, fcweren Leiben ftarb ber Reichsgerichtsrath a. D. Alexander Achilles. - Gin bosmil= lig angelegtes Feuer zerftorte gwei ber Firma Goffing gehörige Gisschuppen, Müllerftraße 112. - Gein 25jähriges Jubilaum als unbefolbeter Gemeinbebeamter beging ber Borfteber ber 137. Urmencommiffion, Zimmermei= fter Blante, Lothringer Strafe 37. -Mit 16.500 Mart burchgebrannt ift ber 24 Jahre alte Schreiber Ostar Müller, ber hier in einem Steinmet= geschäft angestellt war. - Unscheinenb in ber Schlaftruntenheit ift ber 56 Jahre alte Schriftseger Ebuard Schapig, ber 15 Jahre lang in ber Mörfer= ichen Sofbuchbruderei beschäftigt war, aus feiner Wohnung, Schillingftraße 3, um 3 Uhr Morgens aus bem Jen=

lag ben erlittenen Berletungen. Charlottenburg. Geine gol= bene hochzeit feierte ber 83jahrige tonigliche Bagenmeifter a. D. Frig Bunide mit feiner 80 Jahre alten Gattin Mathilbe, geb. Palm, in ber Wohnung Spreeftraße 38. hünide lebt feit bem Jahre 1883 im Ruheftanbe.

fter bes britten Stodes auf ben ge=

pflafterten Sof hinabgefallen. Er er=

Oranienburg. In ber Irren= anftalt in Gbersmalbe ftarb ber frii= bere Befiger ber biefigen Dampfmühle und Stadtberorbneten-Borfteber Carl Weigel. Mit bem Tobe bes Mannes hat eine Tragobie ihr Enbe erreicht, bie lange Zeit bie gange Bewohnerschaft unferer Stadt und Umgegend erregte, weil viele burch bie Schulb bes einft hochangesehenen Mannes mit betroffen murben.

Die Wittme eines Botsbam. Freiheitstämpfers von 1813-14 ift bie hier lebenbe Frau Juliane Rranich, geb. Tichepte, welche biefer Tage ihren 90. Gebuttstag feierte. Die noch au-Berft ruftige alte Dame war bie Gat= tin bes unter ben Königen Friedrich Wilhelm III. und Friedrich Wilhelm IV. als "Rönigsgenbarm" und fpater unter Raifer Wilhelm I. als Leibgen= barmerie = Wachtmeister bienenben Friedrich Wilhelm Rranich.

Spanbau. Rach längerem Lei= ben berichied ber Gomnafial=Oberleh= rer a. D. Prof. Emil Schumann im 73. Lebensjahre. Er hat etwa 40 Jahre bem Lehrercollegium bes hiefigen

Shmnafiums angehört. Bullichau. Muf bem Gutshofe gu Rlemzig gab ber Arbeiter Guftab Horitolon aus Gifersucht auf feine Geliebte, bie Röchin Unna Sorn, zwei Schuffe ab. Das Mädchen wurde fcmer berlett. Horitolon begab fich nach ber That in feine Wohnung, ber= riegelte bie Thure und erhängte fich.

#### Froving Offpreußen.

Rönigsberg. Der Rangleirath Sunbsborfer feierte fein 50jahriges Amtsjubilaum. - Der Bachter Des "Rönigsberger Sofes", Ostar Barth, melder por einigen Tagen in Borm= bitt mittelft eines Revolverschuffes fei= nem Leben ein Enbe zu machen ber= fuchte, aber noch lebend nach ber bie= figen Universitätstlinit gebracht murbe, ift feinen Berletungen erlegen.

MIlen ftein. In bem Saufe bes Raufmanns Frang Krämer in ber Warschauer Str., in welchem ein Co-lonial- und Materialwaarengeschäft fich befindet, brach Feuer aus. Der Dachftuhl brannte ab.

Barten ftein. Der in ber Fahr: rabfabrit beschäftigte Arbeiter Dreper, ber burch Feuer ben größten Theil feiner Sabe berlor, bewertftelligte mit ben wenigen geretteten Sachen seinen Um-Das bor ben Bagen gefpannte Pferb wurde ploglich icheu, und Drener fturate fo ungludlich vom Wagen, baß er am Ropfe gefährliche Berletungen babontrug. - Niebergebrannt ift bus Hofgebäude bes Restaurateurs Wilber= mann.

2 nd. Fleischergefelle Willy Bolle aus Berlin, welcher in Gensburg bie Rellmerin Roja Gruente tobtete, erhielt zwei Jahre Gefängniß. Diterobe. Baumeifter Rarl Lo-

#### reng hat ben Concurs angemelbet. Froving Bestpreußen.

Dangig. Gein 50jahriges Meis fterjubilaum beging Juwelier hermann Meper. Der Borftanb ber Dangiger Gold= und Gilberschmiebe = Innung überreichte bem Jubilar ein fünftlerifch ausgeftattetes Diplom über feine Er= nennung gum Chrenmeifter. - Erheblichen Schaben berurfachte ein Feuer, bas im Dachgeschoß ber Cigarren= unb Tabatfabrit bon Grunenberg mithete. Argenau. Als Magistratsiefet= fen mablte man Raufmann Davidsobn

und Dr. Glabisg einftimmig wieber. Dt. = Enlau. Bferbefnecht Mus guft Liffed aus Quirren, ber mit einer gelabenen Biftole hantirte, legte im Scherg auf bie Sjährige Tochter bes Arbeiters Retitte an. Plöglich frachte ein Soug und bas Rinb fturgte fchmer berlegt gu Boben.

Gollub. Lehrer i. B. Braun= ftein beging mit feiner Chefrau bas Fest ber biamantenen Sochzeit.

Gr. = Rosteim. Bon ber Rais ferin ift ber über 50 Jahre in bem biefigen Gutshaufe in Dienft ftebenben Raroline Rams bas golbene Rreug berlieben worben.

Grunau. In Flammen ging bas Bohnhaus bes Befigers Jang auf. Rarthaus. Feuer gerftorte bas Bohnhaus bes Gefangenenauffebers

#### Froving Fommern.

Stettin. Bermift werben ber 51 jährige Schneibermeifter Frang Pa= ichau sowie ber 50jährige Arbeiter Guftav Schulz.

Butow. Der 19jahrige Birth= fcaftselebe Jeste in Kremerbruch berungludte baburch, bag er mit bem einen Sug in bas Getriebe ber Drefchmafchine gerieth. 3m Rranfenhaus mußte berfuß bis jum halben Babenbein abgenommen werben.

Dramburg. Un ben Folgen einer Berlegung bes Fingers ift bie

Chefrau bes Aderbürgers Beinrich Sammerftabt geftorben. Diefelbe batte fich an einer Diftelftaube geriffen unb fpater ber unbebeutenben Wunbe nicht bie erforberliche Beachtung gefchentt.

Ducherow. General = Lieutenant 3. D. Graf b. Ranit, à la suite ber Urmee, feierte auf feinem Rittergute Schmuggerow bas 60jährige Militar= Dienft = Jubilaum. Greifenhagen. Fifcher Lub=

wig Rebel I. fann mit feiner Frau Cobbie, geb. Warnte, auf eine 50jah= rige gludliche Che gurudbliden.

Bunfow. Durch Erhängen machte ber Gigenthumer Gerfon feinem Leben ein Enbe.

Greifswalb. Zu je 4 Mona= ten Gefängniß verurtheilte bas Schwurgericht bie Arbeiter Thurd und Dof megen Wilbbieberei. Bon ber Unflage bes Tobtichlaasversuches wurde bage= gen Thurd, ber beschulbigt mar, auf ben Gutsbefiger Reimer gefchoffen gu haben, freigesprochen.

Froving Schleswig Bolftein. Albersborf. Sier ftarben zwei Rämpfer von 1848 — 51, Landmann S. Röfter und Beter Thieffen.

Altona. Im haufe Al. Schmie= beftrage 6 brach in ber Wohnung ber Cheleute Schmilowsth Feuer aus, bas einen Materialschaben bon 1500 Mart berurfachte. Die beiben jungften Rin= ber ber Cheleute, ber 4jahrige Albert und ber 2jährige Auguft, erlitten ber= artige Brandwunben, bag ber Tob noch am felben Tage eintrat.

It e hoe. Größtentheils nieberge= brannt ift bas Wohnhaus bes Schiefer=

beders Böhl, Reueftraße. Rellinghufen. Stedbrieflich verfolgt wird ber 24 Jahre alte Ur= beiter Julius Safch aus Rethwisch me= gen Wiberftanbes gegen bie Staatsge=

walt und Beleibigung. Riel. Bom Marinegericht ber Oftfeeftation erhielt ber Matrofen-Ur= tillerift Sohl, ber in ber Trunfenbeit feinen Borgefetten, ben Signalmaaten Reit, burch einen Fauftichlag nieber= geworfen und bie Bache mit gezudtem Meffer bebroht hatte, fechs Jahre Befängniß.

#### Froving Schlesien.

Breslau. Bahrend eines Strei= tes töbtete ber übelbeleumunbete Urbei= ter Baul Dworatsched burch einen Mefferstich ben Bojahrigen Arbeiter Alfred Beiß. Seiner Berhaftung fette ber Mörber bergweifelten Wiber= ftanb entgegen und nur mit größter Mühe gelang es, ben Wiberfpenftigen gu feffeln.

Gr. = Wartenberg. Der 13= jährige Knabe Günther machte fich in ber hiefigen Schlogbrauerei an ber Braupfanne gu fchaffen, fiel in ben fiebenben Inhalt hinein und trug fo arge Berbrühungen babon, bag er im Rran= tenhaufe ftarb.

Sahnau. Muf Beranlaffung ber Staatsanwaltichaft zu Liegnit murbe ber bor Rurgem in Concurs gerathene bas hiefige Amtsgerichtsgefängniß eingeliefert. Es liegt gegen Gierschner

herrenborf. Dominialarbei= bie 28jährige Dienstmagb Auguste Granble. Der Thater ift geflüchtet.

Reffelsborf. Bis auf Die Umfaffungsmauer niebergebrannt ift bas Wohnhaus bes Befigers Beier.

Balbenburg. Der 10jährige Maschinenwärterssohn heinze, gum Feueranmachen Betroleum benutte, erlitt fo fcmere Brandwunden, bag nach furger Zeit ber Tob eintrat. Proving Pofen.

Bofen. Bon ber Straftammer murbe ber Arbeiter Bincent Gromadi wegen Majeftätsbeleibigung zu einem Jahre Gefängniß berurtheilt. Die Strafe murbe beshalb fo hoch bemef= fen, weil ber Angeflagte Solbat geme:

Birnbaum. 10,000 Mart hat ber berftorbene Stadtrath Benjamin Graube bon bier unferer Stabt ber= macht. Die Binfen follen gu mohlthatigen 3meden Bermenbung finden. Much hat Graupe die israelitische Cor= poration mit einem Legat bon 9000 Mart bebacht.

Der elfjährige Rirnbaum. Sohn bes Arbeiters Mug. Schulg aus Rapline batte mit mehreren anderen Anaben Bieh gehütet und von einem benachbarten Felbe einige Bohnenftan= gen entwendet und berbrannt. Aus Furcht bor Strafe hat er fich in bem nahen Balbehen erhangt.

Bromb erg. Das hiefige Schü-benhaus ift infolge borfählicher Brandstiftung total abgebrannt. Froving Sachlen.

Bugleben. Ginwohner Rarl Ebuard Badernagel gerieth mit ber rechten hand in bas Getriebe einer Drefcmafchine und gog fich eine ftarte Quetschung gu.

Erfurt. Ueberfahren murbe auf ber Thalftrage bas Töchterchen bes Strafenbahn = Controlleurs Bucholb bon einem Rabfahrer. Das Rind erlitt ichwere Berlegungen.

Salle. Leichtfinnige Spielerei mit einer Patrone hat für bie beiben Anaben Willy und Baul Reuer aus ber Deffauerftraße ichwere Folgen ge= habt. Der 7 Jahre alte Willy brachte bie Batrone mit einer Stednabel, bie er in ben Bunber ftieg, gur Explofion. Dem unborfichtigen Rnaben murben brei Finger ber linten Sanb abgerif= fen, mahrenb ber 5 Jahre alte Paul Berletungen im Geficht erlitt.

Sohenpriegnig. Befonberes Jagbglüd hatte ber hiefige gräfliche Rebierforfter Rube. Er erlegte burch eine Doublette zwei Birfche, einen prachtbollen Achtenber und ein altes Thier. Ferner brachte er, ebenfalls burch Doublette, zwei Fuchfe, außerbem bier Schnepfen, zwei wieberum burch Doublette, zur Strede.

Deigen fels. Wegen Berbachts feine Fabrit in Brand gestedt ju ba-ben, nahm bie Polizei ben Schubfabritanten Boigt feft.

#### Froving Bannover.

Sannober. Der Tifchlermeifter Feberte und beffen Chefrau, in ber Schmiebestraße wohnhaft, haben fich aus noth ertrantt. - Auf bem Reubau bes Grunbftuds 3m Moore 8 fturgte ber beim Fenfteranschlagen be= däftigte 45jahrige Tifchler Ernft Schulz auf Die Strafe und erlitt fo

schwere Berletungen, bag er ftarb. Blumenthal. Der Raufmann Bellmer=Michwarben wollte bon feinem hier wohnenben Bruber, bem Bader= meifter Bellmer, eine Labung Dehl holen. 211s er im Begriff war, ben Mehlboben zu befteigen, glitt er auf ber Treppe aus und fturgte, wobei er fich einen fo fchweren Schabelbruch gu= gog, daß ber Tob ichon nach einigen Minuten eintrat.

Borbenau. Un ber Lungen= schwindsucht ftarb ber zweite Lehrer

Utermöhlen. Buer. In bem Saufe bes Schmiebemeifters Beinr. Uhlmann entftanb Feuer, welches bas gange Gebaube in wenigen Minuten in Flammen fette. Daffelbe brannte bis auf ben Grunb nieber.

Burgborf. In Sannover ber= ftarb herr 2B. Jahns, ber bier faft 40 Sabre mit Umficht und Gemiffenhaftigfeit bas Umt bes Stadtfammerers bermaltet hat.

#### Proving Westfalen.

Freienohl. 3m Gafthof Sum= pert erftidte bei bem Benuffe eines Butterbrotes ber 40jahrige Arbeiter Chriftian Rorbel. Geine um ein Jahr jungere Schwefter war wenige Tage borher ebenfalls erftidt und gwar infolge eines Blutfturges.

Wohnhaus und Fürstenau. Scheune bes Aderwirths August Lan= ge gingen in Flammen auf.

Sallenberg. Lehrer Frang Bürger, einer ber alteften bienftthuen= ben Schulmanner Deutschland's, be= ging mit feiner Frau bei feltener Ruftigfeit bas 50jahrige Chejubilaum.

Difen. Feuer gerftorte bas bem Grafen Schmifing gehörenbe Rittergut Füchteln, welches ber Bachter Löften bewirthschaftete.

Disberg. Arbeiter Frig Chrus, auf bem Gagewert bon Theodor Boll= mer hierfelbft beichäftigt, murbe bon einem Riemen ar Mafchine bes Gage= merts erfaßt und berartig berlett, baß er bereits nach einer halben Stunde

#### Abeinproving.

Coln. Der Minifter bes Innern, Freiherr bon Rheinbaben, hat ange orbnet, bag ber Stäbtename "Coln" im amtlichen Bertehr ausschließlich mit "C" gu fchreiben ift.

Cobleng. niebergebrannt ift bie Möbelfabrit und Dampftischlerei von Michael Beifer. Außer ben Maschinen und fammtlichem Wertzeug find Sol3= beftanbe und auf Beftellung angefer= tigte Waaren, und zwar vollständige frühere Mühlenbesiter g. Gierschner Geschäftseinrichtungen, ein Raub ber in St. Bedwigsborf verhaftet und in Alammen geworben. Die Feuerwehr Flammen geworben. Die Feuerwehr mußte fich auf ben Schut ber nach= barhaufer beidranten. - Erichoffen eine Untlage wegen Wechfelfälschung hat fich Feldwebel Konradi ber 7. Compagnie bes 68. Regiments.

Efchwege. Die mechanische Deter Karl Leiber erichog feine Geliebte, berei von Alexander Levi ift vollftanbig niebergebrannt. 300 Arbeiter find arbeitslos.

Effen. Wegen Majeftatsbeleibi= gung und Gottesläfterung war ber Arbeiter Ubing, ein früherer Unterof= fizier, angeklagt worben. Er wurde indeß freigesprochen, weil bas ärztliche Butachten auf Beiftesichwäche lautete. - Bergmann Baumgarten wurde we= gen borfäglicher Töbtung feiner Schwefter ju 14 Jahren Buchthaus berurtheilt.

Solt. Die hier mohnenben Eltern bes Geefolbaten Unton Wiefel erhiel= ten bie . Nachricht, bag ihr Cohn in Beting an Darmthphus geftorben fei. Mulheim a. b. Ruhr. Der Mor= ber Sannegraf, ber im Commer hier am hellen Tage auf ber Bachftrafe

einen Arbeiter nieberftach, ift ermittelt und berhaftet worden, und gwar in Belgien, mo er beim Canalbau befchaf= tigt war. Solingen. Groffeuer hat bie

befannten Wirthschaftslotalitäten bon Ortmann an ber Müngftener Brude bollftändig eingeäfchert.

Broving Beffen Aaffau. Raffel. Gin hiefiger Fabritant war im Begriff, mit einer Ungahl Freunde nach feinem in ber Rabe ber Stadt belegenen Jagbrevier mittelft Wagens sich zu begeben. Auf ber Strafe zwischen Dornberg und Bierenberg ging plöglich auf bisher noch unaufgetlärte Beife bas Jagbgewehr eines Jäger los, und bie Labung tob= tete ben auf bem Bod figenben Ruticher Friedrich Röhler auf ber Stelle. - Weinhändler Julius Sohmann hat Ronfurs angemelbet.

Biebentopf. Der feit längerer Beit am hiefigen Umtsgericht beschäf= tigte Referenbar Praetorius aus Raffel, marf fich bor einen Berfonengug und wurbe bon ber Dafcine ger= malmt. Das Motiv gur That burfte in einem Unfall bon Geiftesftorung gu fuchen fein.

Offenbach. Geftorben ift Rom= mergienrath Bohm, ber Borfigende ber Sanbelstammer und Mitglieb ber Stadtverordneten = Berfammlung, an einem Schlaganfall. Er ftanb im 73. Lebensjahre.

Biesbaben. In Ronfurs ge-rieth ber Maurermeifter Otto Faber. Babern. In ber Buderfabrit fturgte ber Arbeiter Beder in eine Siebepfanne und jog fich am gangen Rorper ichwere Brandwunden gu.

Beigen bach. 3m hiefigen Orte brach Feuer aus. In turger Beit ftan-ben bie brei letten Saufer ber Strafe nach Bransrobe in hellen Flammen. Den bereinten Unftrengungen ber Feuerwehren ift es gu berbanten, bag ein weiteres Umfichgreifen bes berheerenben Glements berbutet murbe.

Mittelbeutsche Straten. Ballenftebt. Rammerbert Rittmeifter a. D. Floreng Bernhard | merer flatt

bon ber Schulenburg fchieb bier aus

bem Leben. Braunich meig. 3m Rranten: hause liegt schwer barnieber ber 72jahrige Mafdinenbauer Georg Röttger, ber am Magnithore unter einen Bagen ber elettrifchen Strafenbahn ge= rathen war. - Wegen Rinbestöbtung bittirte bas Schwurgericht ber Arbei= terin Johanne Brunte aus Salchter 21 Jahre Gefängniß gu.

Delligfen. Muf ber Carlshutte war ber 17 Jahre alte Schlofferlehr= ling heinr. Gehrde beim Preffen einer Balge thätig, als ber Sebel fprang, wodurch Gehrde bas Gleichgewicht berlor und etwa 2 Meter tief berab= fturgte. Er fiel fo ungludlich mit bem Rudgrat auf einen Berüftbalten, bag ber Tob auf ber Stelle eintrat. Banbersheim. Glodenläuter

Rarl Schrader und Frau feierten das Feft ber golbenen Sochzeit. Golmbach. Geftorben ift,

Sahre alt, in Braunschweig, wo er im Ruheftand lebte, Rantor S. Mug. Elze, ber hier über ein halbes Jahrhundert fehr fegensreich wirkte.

Saffelfelbe. Gin auf bem hausboben bes Malers Wilhelm Ben= bede entftanbenes Feuer breitete fich fo= fort auch auf bas Dach bes bem Spe= biteur Chriftian Müller geborenben Rachbarhaufes aus. Da fcnelle Silfe gur Stelle mar, murbe bas Feuer auf feinen Berb beschräntt, fo daß nur bie Dacher ber beiben Saufer nieber= brannten.

Selm ftebt. Bur Berhaftung gelangte bier ber bon ber Umtsanwalt= schaft wegen Diebstahls und bon ber Staatsanwaltichaft in Braunichmeig megen Betruges ftedbrieflich berfolgte Arbeiter Wilhelm Thun.

Seefen. Bermigt wird ber Rent= ner Rüfter. Conbershaufen. Ueber bas Bermögen bes Rlempnermeifters Mar

Rlinger ift ber Ronturs eröffnet mor=

Untermhaus. Durch Erhan= gen machte ber 27 Jahre alte harmo= nitamacher Diener feinem Leben ein

#### Sachsen.

Dresben. Der preugifche Beh. Juftigrath und Rammergerichtsrath a. D. Botho b. Bergen ift hier im 73. Lebensjahre nach langen Leiben ge= ftorben. - Giner ber alteften Betera= nen ber fachfifchen Urmee, Genera!= leutnant a. D. v. Reg, feierte mit fei= ner Gemahlin, geb. bon ber Planig, bie goldene Hochzeit. - Rach Unter= fchlagung einer größeren Gelbfumme flüchtig geworben ift ber Rogthaler= ftrage 7 mobnhaft gewesene Buchhal= ter Georg Friedrich Selle, geb. ben 4. Upril 1861 in Neuftettin.

Braunsborf. Das Wohnhaus bes Reißig'ichen Gutes brannte ganglich nieber, wobei ber Befiger und auch ber Ubmiether Müller erheblichen Schaben erlitten.

Frantenberg. Der hiefigen Stadtgemeinde ift bon bem bor Jahren berftorbenen Fabritanten Guftab Abolf Müller lettwillig ein Capital von 18,000 Mart ausgefest und jest ausgezahlt worben.

Friebersborf. Gin Feuer ger: ftorte bie Wirthschaftsgebaube bes Gutsbesiters Gommlich und ein Sausler=Unwesen.

Borgig. Dem Leutevogt Dtto, feit 1860 beim Rittergutspächter Rle= feter in Dienften, ift bas Ehrenzeichen für Treue in ber Arbeit ausgehanbigt morben.

Leipzig. Der befannte Buch= händler Stadtrath Frang Bagner ift verftorben. - Es ift ber Polizei gelun= gen, zwei Rummelblättchenfpieler ab= gufangen und auf einige Zeit unschad= lich zu machen. Es find bies ber 54 Jahre alte Megger Martin 3hl aus Rlein-Steinach in Bagern und fein Complice, ein 47 Jahre alter Roh= probuttenhandler Ritter aus Mut= ichen, bie Beibe icon ichmere Strafen erlitten haben. Daß bie beiben Bauner auch in anderen Städten aufgetreten find, geht baraus hervor, bag Ritter bon ber Staatsanwaltschaft in Dresben wegen Rudfallbetrugs ftedbrieflich verfolgt wird.

Cebnig. Der 48jährige megen Sittlichfeitsbergebens berhaftet gemefene Grengauffeber Berger erhangte fich in ber Belle bes Umtsgerichts.

Riefa. Dampftrabnführer Jofe hoffmann aus Boberfen brachte fich am Elbquai eine Schuftwunde bei worauf er in bie Glbe fturgte. Gein Leichnam ift in Mühlberg, Brob. Sachfen, aus bem Baffer gezogen worden.

Rogwein. In Sartmannsgrun i. B., mo er Genefung fuchte, ftarb nach langem Leiben ein treuberbienter Lehrer hiefiger Bürgerichulen, Lobegott Müller in feinem 65. Lebensjahre Der Berftorbene hat ca. 40 Jahre fegensreich an hiefiger Schule gewirtt. Beffen: Yarmstadt.

Darmftabt. Bachtmeifter Carl Saas beim 23. Dragoner-Regiment hier beging fein 25jähriges Dienft=Ju= bilaum.

Mlgen. Dem Schantwirth Wilbelm Junter ift in Anertennung ber bon bemfelben bei bem Branbe in ber Racht bom 14. auf ben 15. Juli 1. 3. mit eigener Lebensgefahr bewirften Rettung bes Beinrich Röhler aus Le= bensgefahr bie Rettungsmebaille berliehen worden.

Bingen. Als fich ber 66jahrige handarbeiter Gottschalt Seligman in betruntenem Zuftanbe nach feiner Wohnung begab, fturgte er bort bie Treppe hinab und war gleich barauf eine Leiche. Mus bem hiefigen Вивьаф.

Bellengefängnig entsprungen ift ber Sabrburiche Georg Rigert aus Darm= Gid. Gein 50jabriges Amtsjubiläum feierte Lehrer Sirfc.

Seligen ftabt. Unter gablreis der Betheiligung fand bie Beerbigung bes im Alter bon über 82 Jahren berftorbenen Burgermeifters Philipp Dem

#### Manern.

München. Der Bantier Rarl Bagner ift unter Zurudlaffung vieler Schulben entflohen. - Bon einem Strafenbahnmagen überfahren unb getöbtet wurbe ber Alteifenhanbler Roppeftätter, Dreifaltigfeitsplag Ro. 3 wohnhaft. — Auf einer Wiese un= weit ber Gifenbahnunterfahrt an ber Rofenheimerftraße wurde bie achtzehn= jahrige, in Rögting geborene und in Mifing bei Rofenheim beheimathete Dienstmagb Fanny Dachs erstochen aufgefunden.

Ufch. Sier feierte Berr Guperin= tenbent Alberti bas 50jährige Jubi= läum als Geiftlicher ber Stabt 21fc. Aus biefem Anlaffe hat ihm bie Stabt= vertretung bas Ehrenbürgerrecht ber= lieben.

Bamberg. Ueberfahren murbe in ber Bobelborferftrage bas breifah= rige Sohnchen bes Infanterie-Gergeanten Scharf von einem elettrifchen Strafenbahnwagen und auf ber Stelle getöbtet. - Gugen Freiherr b. Gee= fried auf Buttenbeim, t. Rammerer, Major à la suite fr. E., ift im 79. Lebensjahre gestorben.

Dachau. Dr. hermann Fifcher, Bezirtsarzt a. D., ift hier im 86. Le bensjahre geftorben.

Erlangen. Das Sotel "Wal-

fisch" ersteigerte um 130,000 Mark Berr Bierbrauereibefiger Ernft Grich. herzogenaurach. hier ha= ben fich 14 Schuhmachermeifter gu einer Innung zusammengethan, bie bom tgl. Staatsminifterium einen Bu= fcuß bon 2500 Mart und ein mit 11 Procent zu verginfenbes Betriebscapi tal von 16,000 Mart erhalten hat.

Maitenbeth. Die Holzarbei: tersfohne Unton und Gebaftian Ber= ginger bon bier, Erfterer 10 und Letterer 7 Jahre alt, find in mufteriofer Beife fpurlos berfchwunden.

Marttheibenfelb. Brand in Unteraltertheim beranlagte ein fünfjähriger Anabe bes Bauern Wintler, ber fich Bundhölzchen bericaffte und in ber Coeune "Dreich= mafchine" fpielen wollte.

Reuchelheim. Der 46jährige Lehrer Joh. Wolf von hier, ber in ben Jahren 1892 bis 1900 an fünf Mab= chen unter 14 Jahren (Berttagichüle= rinnen) unfittliche Sandlungen bor= nahm, wurde gu brei Jahren Gefang= niß und fünf Jahren Chrberluft ber= urtheilt.

#### Bürttemberg.

Stuttgart. Gur infolbent er= flarte fich ber Raufmann Gottlieb Chriftian Schumacher. - In bem Ronturfe bes hiefigen Bantiers C. Schmoller, ber buich Gelbfimorb enbete, follen fich bieBaffiva auf 600,000 Mart, bie Attiva auf nur 2000 Mart belaufen.

MIpirsbach. Die burgerlichen Collegien unferer Filialgemeinde Rothenbach beschloffen bie Berftellung eines Rathhausneubaues. Der Bau wird im tommenben Frühjahr in Angriff genommen.

Farnbau. Diefer Tage führte bie 19 Jahre alte Tochter bes Arbeiters Mad ein Fagen mit Moft auf einem Sandwagen nach Saufe; ihr & Sahre alter Bruber ichob binten an bem Bagen. Bahrend ber Fahrt ge= rieth bas Tag ins Rollen und fturgte auf ben Rnaben, ber auf ber Stelle ine Leiche mar.

Großtuchen. Rachts ging bie Baftwirthichaft "gur Rrone" bes Gaft= wirths Raufmann in Flammen auf. Man glaubt allgemein, bag ber Branbftifter, ber bor nicht gar gu lan= ger Zeit bie gange Ginwohnerschaft anbauernb in Schreden hielt, feine berbrecherische Thatigfeit wieber aufgenommen hat.

Beilbronn. Die Straftammer belegte bie 36 Jahre alte Frau bes Frifeurs Mager aus Gunbelsheim mit brei Jahren Gefängniß, weil bie Frau ibren fechsjährigen unehelichen Anaben auf's graufamfte mighanbelt hat; fie fcblug ibn mit bem Schurhaten und mit anderen Wertzeugen, fo bag bas Rind außer gahlreichen fleineren Berletungen einen lebensgefährlichen Bruch bes Stirnbeins, einen Bruch bes Oberarmes und bes Sandgelents

Binnenben. Mahrend eines beftigen Gewitters, welches fich über unfere Martung hinzog, fchlug ber Blig in bem benachbarten Schwait: heim in bie Scheuer bes Landwirths Bertner, welche bollftanbig nieber= brannte. Das angebaute Bohnhaus fonnte gerettet merben.

Buffenhaufen. Rach monate langer Dauer erreichte ber Schreiner= ftreit nunmehr fein Enbe. Die Mu3= ftanbigen nahmen bie Arbeit gu ben alten Bebingungen wieber auf.

#### Baden.

Rarlsruhe. Dr. Rarl Ublig, bisher an einer hiefigen höheren Schule angeftellt, geht ju Unfang nächften Monats nach Dar-es-Salaam als Borfteber ber bortigen meteorologischen Station. - Beim Ueberschreiten ber Geleife auf bem hiefigen Bahnhof gerieth ber Rangleigehilfe Scholl aus Beingarten unter eine Rangirmafcine und trug fcwere Berletungen

Beuren. Sab und Gut berlor bie Wittwe Beftner, ber Nachts bas Unmefen nieberbrannte.

Baben weiler. Beim fiebenten Anaben bes Ortsbriefsboten Mar Raff übernahm ber Erbgroßherzog, ber gur Zeit hier weilt, Die Bathenftelle.

Brombach. Taglohner Chriftian Gutterlin, ber unter einen Gifenbahn= jug gerieth, erlag im Rrantenhaus feinen Berletungen.

Dill en borf. Bis auf bie Umfaffungsmauern niebergebrannt ift bas bem biefigen Landwirth Rar! Erönble gehörige, an ber Strafe Bellendingen Schwaningen gelegene Sa-

Seibelberg. Die Restaurirung es Friedrichsbaues bes heibelberger Schloffes. für die der Landtag 519,-

000 Mt. genehmigte, hat im letten Sabre namhafte Fortfchritte gemacht. Die Arbeiten find nunmehr foweit ge= förbert, baß auf ihre Bollenbung bis

jum Schluß bes Jahres 1901 mit Bestimmtheit gerechnet werben barf. Seinsheim. Unerwartet ftarb infolge Gehirnschlags Burgermeifter Georg Rein. Die Gemeinde berliert in bem allgemein beliebten und geachs teten Mann einen zuberläffigen, tuch= tigen Ortsvorftanb. Er war Mitglieb bes Begirtsraths und Direttionsmit= glieb bes Landwirthschaftlichen Ber-

eins. Robleng. Feuer gerftorte bas Wohnhaus bes Jofef Schwert; bas Unwefen bes Unton Erne murbe ftart beschäbigt.

Dannheim. Mus berichmahter

Liebe fturate fich bie lebige 21jahrige Räberin Glifabetha Sigmann bon Nedarau mit ihm 1 jährigen Anaben in ben Kanal; beibe ertranten. Thengen. Feuer entftanb in ber Mühle bes herrn Reller. Das fehr

alte Wohnhaus mar fchnell ein Raub ber Flammen, ebenfo bas Gagemert und Mühlwert. Stallung und Scheune tonnten gerettet werben. Balbshut. Wieber auf freien

Fuß gefett murbe ber bor einigen Za= gen berhaftete Nahmafdinenhanbler Muguft Philipp fen.; fein Cohn befin= bet fich bagegen noch in Saft.

#### Abeinpfalz.

Alfenborn. Tobt aufgefunden wurde hier ber 25 Jahre alte Schrei= ner Rarl Bulich aus Spremberg.

Bellheim. Schneiber Seibert aus Lubwigshafen fturgte beim Ber= laffen ber Wagner'schen Wirthschaft fo ungliidlich, bag er nicht mehr im Stande mar, fich zu erheben und in's Spital nach Germersheim überführt werben mußte.

Fuggonnheim. 3m Tangfaal erhangte fich ber 40 Sahre alte Gaft: wirth und Bofthalter Rupprecht.

Großbodenheim. Beim Melfen erhielt bie Frau bes Maurers Nehrbaß von einer Ruh einen fo ftar= ten Stoß gegen ben Leib, baß fie balb barauf berftarb.

#### Elfaß: Lothringen.

Strafburg. In Ronfurs gerieth ber Raufmann Jafob Engel= harbt. Bor ber Straftammer hatte fich ber Polizeibiener Chriftian Samm aus Sanhofen wegen Bebrohung und Mighanblung in Ausübung feines Umtes zu berantworten. Er wurde gu einer Gelbftrafe bon 50 Mart berur= theilt.

Gerichtsvollgieber Sagenau. Scheurer murbe wegen Beruntreuung bon 900 Mart aus einer Ronturs= maffe verhaftet. Er leiftete heftigen Wiberftanb.

#### Mecklenburg.

Schwerin. Rach schwerem Leiben ftarb im 68. Lebensjahre ber Ma= jor a. D. Johann Friedrich Bafchen. Rirchborf a. B. Feuer afcherte bas bem Baul Steinhagen gehörige

Mohnbaus ein. Rleetamp. 3m Rageburger Gee ertrantte fich ber bon bier gebur= tige Arbeiter Lübers, nachbem er auf bas Grab feiner Frau einen Rrang ge= legt hatte.

Mühlen = Gichfen. Lehrer Leumann feierte fein 50iabriges Dienstiubiläum in feltener forperlicher Rüftigkeit und Geiftesfrische.

Cheleute feiern.

#### Bismar. Golbene Hochzeit fonnten bie Arbeiter B. Driswer'fchen

Oldenburg. DIbenburg. Die Stadt Olbenburg taufte bie Gasanftalt von Fortmanns Erben für 700,000 Mart jum 1. Juli 1901 an. Die Befiger hatten 900,000 M. mit Antritt im Jahre 1903 geforbert. Bon ber eigenen Beleuchtungsregie erhofft bie Stabt einen namhaften Reingewinn.

Buchhola. In ber Scheune bes Gehöftbesiters Maag brach Feuer aus, bas eine ungeahnte Ausbehnung annahm. Vierzehn Familien find burch daffelbe obbachlos geworben. Auf ben Gehöften ber Gehöftsbesitzer Friedrich Rabl I, Friedrich Buchbolg und Fathte gingen fammtliche Gebaube in Flam= men auf, während bie Behöftsbefiger Maag und Auguft Banber nur Ställe und Scheunen berloren haben. Mu= gerbem fteben an ben Trümmern ihrer Wohnungen die häusler und Ginwohner August Willert, Johann Roggen= tin, Gartner Schult, Friedrich Wilslert, Wittme Techen, Tifchler Buppe, Frit Schult, Rarl Willert unb Schneibemüller hermann hartwig. Much ber Berluft eines Menfchenlebens ift zu beklagen, inbem bie 60jahrige Mutter bes Schneibers Baat infolge bes Schreds auf ber Stelle berftarb.

Freie Städte. Samburg. Das Jeft ber golbenen hochzeit begingen bie Inhaber bes Möbelgeschäfts in ber Springel= twiete, 19, G. A. Bentel und Frau. Bei biefem Feft ift noch bon besonbe= rer Bebeutung, bag bie Cheleute Sen= tel in bemfelben Saufe ihre grune und filberne hochzeit gefeiert haben.

Bremen. Die Bremer Bollfam= nerei in Blumenthal hat im Laufe biefes Jahres taufend Arbeiter entlaf= fen. Gie wird mit bem Reft ber Ur= beiter einen fünftägigen Betrieb aufrecht erhalten. - Begen gablreicher Diebstähle berurtheilte bie 2. Straffammer bes Landgerichts ben Arbeiter Robert Olthoff zu 6 Monaten und feine Chefrau femie feine Schwefter, bie Chefrau Leo Matuschefsti's zu je 21 Jahren Gefängnif.

Lubed. Architett und Maurer= meifter Otto Friedrich Conradi, ber Erbauer bes Cafino-Gebäudes und bes Stabt=Theaters, ift im 70. Lebens= jahre infolge eines Schlaganfalles plöglich verftorben. — Frau Phyfifus Dr. Emmy Türk, die in Libau, wo fie jum Besuch bei ihrer Tochter weilte, im Alter von 66 Jahren plöglich ftarb, ift hier unter gahlreicher Betbeiligung zu Grabe geleitet worben.

Someiz. Marmangen. hier murbe bas 13jährige Mäbchen Martha Leibund= gut bon einem Bichclefahrer überrannt

und erheblich berlett. Altborf. Das breijährige Tochterchen bes herrn Anton Arnold, Ga= gereibefiger, murbe auf ber Flüeler= ftrage bon einem Omnibus überfahren

und fofort getöbtet. Umrismeil. Auf ber biefigen Station murbe bem Bahnmarter 3acob Rutishauser in Rehlhof=Egnach Abends von einem Zug der linke Arm faft ganglich bom Leibe geriffen.

Appengell. Nachts murbe ber 65 Jahre alte Martin Roller (Baslers= marti), wohnhaft im Rintenbach, auf feinem Beimwege von einem Begleiter in bas Bachtlocal bes Polizeipoftens transportirt. 2118 am folgenben Dor= gen bei bemfelben Nachschau gehalten murbe, mar Roller eine Leiche; ein Herzschlag hatte bas schnelle Ende her=

beigeführt. Bremgarten. Der Gemeinbe= rath überraschte ben 1810 geborenen älteften Bürger Jean Beber bei feiner golbenen hochzeitsfeier mit einem Ge= schent von 40 Francs in Golb.

Münfter. Geftorben ift im 21= ter bon 84 Jahren ber frühere confer= pative Barteiführer Mofcharb, Mit= glieb bes Großen Rathes und gewefe= nes Mitglied ber Regierung.

Brunnen. Sier ftarb nach turzer Krantheit an einem Schlaganfall ber am 26. December 1821 geborene

Rafpar Aufbermauer z. "Droffel". M ünch weilen. In Zürich ftarb auf ber Beimreife bon Baben an einem Blutfturge Gemeinbeammann Roberer bon hier. Thal weil. Der Pofthalter

Friedrich, ber bem Poftbureau mahrend beinahe 30 Jahren borgeftanben hat, ift im Alter bon 69 Jahren ge= Urtenen. Der 69 Jahre alte

Landwirth Chriftian Meberharb, ber bor feinem Saufe bas Bieh auf ber Beibe hütete, wurde bon einer Ruh überrannt und berart zugerichtet, bag er wahrscheinlich nicht mit bem Leben bavontommen wirb. Gurgelen. Sier wollte ber Wirth Robert Fischer eine Flinte bo=

in ben Unterleib, fo bag er balb barauf Bürich. Die 25jahrige Dienft= magb Unna Gautner von Eglisau

Ien, bie er im Gefträuch berftedt hatte.

Siebei ging ein Schuß los und traf ihn

murbe megen Rinbesmorbes gu brei Jahren Buchthaus verurtheilt. desterreich: Angarn. Wien. Sier ftarb Wenbelin Boheim, Direttor ber taiferlichen Samm= lungen bon Waffen und Erzeugniffen ber Runftinduftrie. - Der boltswirth= wirthschaftliche Rebacteur ber "Deutfchen Zeitung" und Correspondent ber "Schlefischen Zeitung" Sparkes hat sich wegen großer Berlufte an ber Borfe ericoffen. - Gift genommen

Begirt, Leitermagergaffe Ro. 2 mohn= hafte 41jährige Tifchlermeiftersgattin Therefia Stymanet. Der 26jahrige Abbocaturs-Silfsbeamte Robert Spiller wurde in einem Sotel im 9. Be= girte tobt aufgefunden. Wie feftge= ftellt worben ift, hat fich Spiller mit einem Revolber erfchoffen.

und bann erhangt hat fich bie im 17.

Alt = Chrenberg. Schaben erlitt Schmiebemeifter Abolf Bürtler, bem bie mit Getreibe unb heu gefüllte Doppelicheuer nieber= brannte. Muffig. Dem am Betri=Schachte ber Brüger Bergbaugefellschaft bebien=

Großen

besten Bergarbeiter 3. Brauer murbe burch herabstürzende Rohle die Be= hirnschale fcwer verlegt. Brunn. 3m Alter bon 58 3ahren ftarb in Gegen Gottes ber Centralbirector berRoffiger Bergbaugefell= icaft, Sugo Rittler. In ihm ift einer

ber hervorragenbften Fachmanner im Bergbauwefen bahingegangen. Effeg. Diefer Tage ift ber troatifche Dichter P. Raut, ber Borfteber bes hiefigen Franzistanerklofters, im Agramer Frangistanerklofter einem Schlaganfall erlegen. Raut, ber in Butobar geboren wurde, ift als Dich= ter patriotischer Lieber und Autor von

Nobellen befannt. Leipa. Sausbefiger Jofef Ros= ler ertrantte fich im Bolgenfluffe ; ber 45jährige Mann zeigte feit einiger Beit Spuren bon Trübfinn.

Dber = Geripit. Bremfer Mu= guftin gerieth unter einen Gutergug und fanb ben Tob. Rumberg. Durch eine Weftauf: führung im Schütenhaus beging ber Männergefangberein fein 50. Stif= tungsfeft. - Feuer legte bas Wohn= haus bes Webers Ebmund Rinbers

mann in Afche. Saag. In Ronfurs gerieth Rauf= mann Rubolf Bunich. Sternberg. Mus bem Leben fchied ber Lehrer Daniel Froml im Alter bon 76 Jahren .- In ber Band= farit ber Firma Franz Langer wurden

amei Jubilare, Frau Marie Schwarz und Ignag Richter, bie beibe je über 50 Nahre in biefem Betriebe bebienftet find, in würdiger Beife geehrt. Tetichen. Raufmann Sanbel3= fammerrath Friedrich Rrengler ift im 66. Lebensjahre in Folge eines Berg-

chlags plöglich gestorben. Luxemburg. Differbingen. Rach furgem Wortwechsel verfette ber beutsche Schmelgarbeiter F. Faat im Wirths= haufe bem hiefigen Arbeiter M. Bommert einen Mefferftich in bie linke Bruftfeite, bag beffen Leben noch heute in Gefahr ift. Der Thater ift berhaf-

tet. Echternach. Die Gattin bes biefigen Schulinfpectors Bernharb Riefel, geb. Ratharina Sarbt, ift im Alter bon 60 Jahren geftorben.

Ihig. hier ftarb im Alter bon 33 Jahren bie barmherzige Schwefter bom bl. Franzistus, im Orben genannt Schwefter Betra, geborene 30fephine Beimert que Cloufen Botftadi Luremburg

#### Die Mode.

Uebergangszeiten find immer unangenehm. Gie schließen ein gewiffes Bogern, ein Taften und Suchen ein, bas ihnen ben Stempel bes Berfchwommenen, Saltlofen aufbrudt. Go hat bas Menfchenleben feine Uebergangs= geiten, fo bie Natur und nicht gum minbesten bie Mobe. Auch fie schwantt gur Beit noch unficher bin und ber, greift aurud auf Befanntes aus Som= mertagen, läßt Neues ahnen, mas ber tommenbe Winter bringen foll, aber es fehlt bas Charatteriftifche noch, bas Aufsehenerregenbe, bas Epoche macht und bas alle Welt erwartete nach ber



glangbollen Beriobe ber Beltausftel-lung. Die Stoffe, bie ber Frühherbft brachte, bominiren auch jest noch; weiche, mollige Gewebe mit glatter und rauher Oberfläche, uni und gemuftert werben nach wie bor gur Stra= Bentoilette benutt. Die Rode fchmiegen fich fest an bie Buften an burch Fältchen, die in Aniehohe breit auß= fpringen, burch angesette hohe Bo= lants, burch eingesette Faltentheile ergielen fie bie unten nothwendige Beite. Und biefe ift gang beträchtlich, ba bie Rode, auch bie für bie Strafe, allen Moralpredigten jum Trog, ihrer Lange ein Studlein nach bem anberen gu= fegen und bereits auf ber Grenze ftehen zwischen "schleppen" und "schleisfen". Unser Mobell, Figur 1, bringt einen folden Schleifrod, beffen ge= fcbligtes Borbertheil brei übereinan= ber aufsteigenbe und nach unten brei= ter werbenbe Batten borfchiebt. Das fesche Strafentoftum aus tuchartigem Bollftoff zeigt einen bräunlichen Farbenton, wie er jest außerordentlich be= liebt ift, besgleich bie aufgesteppte Streifenbergierung auf Zaille unb Mermeln, welche ber legten Moberich=



tung entspricht. Die Mermel, bie an Saus= und Strafentleibern noch im= mer ziemlich lang getragen werben, während fie fich für Gefellschaftszwede allmählich wieber gum Ellbogenarmel verfürgen, fallen weit über bie Sanb por und werben gleichfalls bon einem Steppftreifen umranbet. Die Zaille, blufig und lofe, ift oben glatt hergfor= mig ausgeschnitten und lagt hinter ei= ner paftellblauen Geibenblenbe einen gefalteten Ginfat aus maisgelber Seibe frei. Um ben Stehtragen mit fleinen Spigenklappen läuft fcmar= ges, fcmales Sammtbanben in brei Breitabstufungen. Den runben Sut mit braunem Samttopf garniren breit auseinander tretende blaue Seibenflügel und Golbagraffe. Drei Baffemen= terietnebel ichließen, nach ber Seite übergreifend, bie Taille. Die zweite Abbildung zeigt ein Rleib aus blaß= tofa Wolltrepp, beffen Rod langs ber borberen Rahte mit weiß burchfteppter Blenbe befett und auf ben Suften in



fcmalen Gaumden abgefteppt ift; bie Sinterbahn ift in eine boppelte Quetfofalte geordnet. Die anliegen= be, born foliegenbe Taille tritt mit einem breiten weißseibenen Falten= gürtel über ben Rod und faßt in bie Schulter= und Mermelnähte ein offenes turges Jadchen, beffen Rebers mit weißem Atlas bebedt, finb. 3m lebri= gen ift bas Jadden mit weißem Satin gefüttert fowie mit feinem Saumchen und burchftepptem Blenbenbefag bergiert, welcher Musput fich auch auf bem Obertheil ber Mermel wieberholt. Am Schluß ber weißseibenen Wefte

berab läuft ein volles Jabot von wei-gem fpihenbefehten Chiffon. Figur 3 ift ein Rleid aus beige-

braunlichem Bioleftoff mit gleichfarbigem Seibenfutter und Auspug bon weißer Seibe und Spigenbefag. Der rings in Falten abgefteppte Rod fpringt unten lofe aus; bie binten angebrachte breifache Quetschfalte mirb nur 6 Boll lang gesteppt. Die ebenfalls in Falten gefteppte Zaille tritt mit bem feft aufgearbeiteten Gurtel über ben Rod und bat anliegenbes, born zugehattes Futter. Der mit bem Stehtragen gufammenhängenbeSchutterfragen aus weißer Seibe ift mit Spigenftoff belegt, mit fcmalen, hellblau borgestoßenen weißen Geiben= blenben benäht und mit breiter Spite umranbet; eine Cravatte bon weißem Seibenmuffelin fällt auf ben born ber= untergehenden Lat auf Seitsenstoff. Die halblangen, in Falten gesteppten Aermel werben burch enge Stulpen bon Spigenftoff ergangt.

Allerliebft und febr neu ift ber born nicht gang anschließenbe, furge Paletot (Figur 4) aus fchwarz und weiß car= rirtem ftartem Bollenftoff mit einfar= biger Rudfeite, beffen Befat aus schwarzem Sammet und fleinen matt= golbenen Anopfen befteht. Der Pale=



tot hat einen turgen glatten Schoß und einen breiten Umlegefragen, ber mit ben ebenfo breiten, furgen Muf= fchlägen burch vier fpit ausgenähte schmale, mit golbenen Anöpfchen ber= zierte Sammetpatten berbunben ift. Born befinden sich zu beiben Seiten bertitale Sammetftreifen, bon benen fich oben und unten je bier abgeftufte, mit Golbinöpfen befegte Batten abameigen. Born ift ber Paletot burch Goldknöpfe und Anopflöcher geschloffen. Die Mermel haben ben gleichen Befat. Much an bem runben, aus Filgftreifen zusammengefesten, schwars gen hutchen ift bie Garnitur in Schwarz und Beiß gewählt. Der hut hat eine schwarz und weiß melirte Febergarnitur und ichwarze Sammet= Schleifen, sowie unterhalb ber aufge= schlagenen Rrempe rofenartige Rofet= ten aus weißem panne.

#### Moderne Mordmafdinen.

Muf bem Schiefplage bei Sanby Soot wurde fürglich eine Lafette für eine neue Riefentanone probirt, welche ähnlich ben Ranonen in ben Schiffs pangerthurmen fich nach bem Feuern automatisch fentt und fich fo ben feinblichen Bliden und Rugeln ents zieht. Das Ranonenrohr ruht auf zwei, um eine fefte horizontale Achfe brehbaren Bebeln, an beren entgegen



Beim Abfeuern

gefetten Urmen ein ichweres Gegenge wicht hängt, bas nicht nur bagu bient, bas Rohr nach bem Laben gu heben fonbern auch ben Rudftog beim Schuß auffängt. Die haupttheile ber gangen Ginrichtung find: eine untere Leitschiene, auf ber mittels Rollen bas Beidug nach allen Richtungen gebreht werben tann; ber fefte Lafettentheil mit ben Sebeln und bem Begengewicht, ferner zwei ben Berichlugtheil ftugenbe Arme und bas Rohr. Sobald bas Befdug gelaben ift, wirb es burch bas Gegengewicht in die Höhe gehoben und giebt ben Schuß ab. Infolge bes Rudftoges, ber burch einen gwifchen bem Gegengewicht und ben Bebelarmen angebrachten hybraulischen Chlinder gemilbert wirb, fintt bas Gefchügrohr langfam rudwärts und abwärts. In



Rach bem Schug.

ber Labestellung halten es ein Paar Riegel feft. Bum Dreben bes 10golli= gen fchweren Gefduges find naturlich mehrere Ranonire nöthig, die an mehreren Sebeln angreifen. Bei bem Probeschießen in Sanby Hoot, bei bem 26 Schuß abgegeben wurben, wurbe vermertt, bag bas heben und Genten bes Geschützes noch nicht schnell genug bor fich gebe. Die Leichtigfeit ber be-bung und Sentung gegenüber ben auf bertitalen bybraulifchen Breffen montirten Schiffsgefcugen wurde inbeffen anerfannt.

- Liebe ift eine Rothwenbigfeit ber Natur, Freundschaft ein Lugus ber

#### Bur Grönlandforidung.

3m gegenwärtigen Abidnitt ber art. tifchen Forfchungsthätigfeit, bie mit Beginn biefes Jahrzehnts fo fraftig einseste und feitbem ununterbrochen angehalten hat, ift bas laufenbe 3ahr befonders baburch bemertenswerth, bag in ihm bie bebeutenbften Erfolge feit ber Ranfen'ichen Reife in ben norbli= den Polargebieten gu verzeichnen find. Diefe Erfolge berbantt man ben Erpebitionen bes Herzogs ber Abruzzen und bes Oberlieutenants in ber bani-ichen Marine G. Ambrup. Zwar wirfen noch zwei anbere Polarerpebitio= nen, bie Bearp'iche und bie Swerdrup-'fche, beim nördlichen Grönland, boch liegen hierüber noch teine Rachrichten bor, und wie fich ber Berlauf biefer beiben Expeditionen bis Mitte Auguft borigen Jahres geftaltet hatte, wird es auch außerorbentlicher Unftrengungen beburfen, um ben Erfolg Cagnis und Ambrups in ben Schatten gu ftellen. Daß Cagni, ben ber Bergog ber Ubrug= gen mit ber Führung ber großen Schlitten = Expedition beauftragte, bon Frang Josephsland aus noch ben bon Nanfen erreichten nördlichften Buntt übertrumpfte, ift bekannt. Umbrup wirfte in weniger hohen Breitegraben, aber feine Expedition mar ebenfo gefährlich und nicht minber intereffant, benn fie hatte bie Aufgabe, einen gro= fen, bisher unbefannten Ruftenftrich Dit = Gronlands qu bereifen, beffen Erforichung um fo munichenswerther fein mußte, als in ihm Spuren bon Menfchen bermuthet werben tonnten. Der Rüftenftrich, ben Umbrup bereift hat, liegt ungefähr zwischen bem 66. und 70. Breitengrab mit bem Grores= bufund als nördlichftem und Angmag= falit als füblichem Endpuntt.



Stigge ber Reife.

In Angmagfalit, wo in mehr ober weniger großem Abftanb boneinander ein Estimoftamm wohnt, ber etwa 400 Röpfe gahlt, errichtete Danemart im Jahre 1894 eine Sanbels= und Dif= fionsftation, fo bas Riemand mit ben Eingeborenen in gefchäftlichen Bertehr treten barf, außer bem "tonigl. gron= länbifden Sanbel" in Ropenhagen, ber bas handelsmonopol für alle unter banifcher Oberhoheit stehenden Colonien in Gronland befigt. Die banifche Berwaltung bertauft ben Gingeborenen feinen Tropfen Branntwein, ja faum europäische Nahrungsmittel, fonbern ift beftrebt, fie in ihren alten Lebensge= wohnheiten gu erhalten. Die Estimos waren und find gum Theil wohl noch jest Beiben. Ber ein tuchtiger Fang= mann ift, b. h. gut Robben ju erlegen berfteht, und fomit ein gutes Mustom= men hat, leiftet fich zwei Frauen. Die Chefchliegung geftaltet fich ungemein einfach. Nachbem ber Brautigam fei= nem Schwiegerpater eine Pfeilipike ober bergleichen geschentt hat, was aber nur gefchieht, wenn bas Mabchen hubich ift - bringt er bie Ausertorene in feine Butte. Der gute Zon erforbert, bak fich bie Schone babei möglichft fprobe und wiberftrebend anftellt, mes= balb fie auch bei ber Entführung ein fürchterliches Gebeul anftimmt. In der Ausübung ber Gaftfreunbichaft ift ber Estimo bon rührenber Gefälligfeit; fo schätt er es fich gur gang befonberen Ghre, wenn ber Gaft mahrenb bes llebernachtens neben ber Sausfrau



ober neben einer anberen Schonen, wo= ran in einer Estimobutte fein Mangel ift, Blag nimmt. Beibnifche Estimos wohnen übrigens auch noch an einigen anderen füblich von Angmagfalit geles genen Orten, so bag also biefer Theil ber grönländischen Oftfufte ein befon= beres Arbeitsfelb für bie Wiffenschaft Es mußte bon Intereffe fein, gu er=

fahren, mas ber große unbefannte Ruftenftrich bon Ungmagfalit ab norbs warts bis gum Scoresbyfund in feinem Inneren barg. Wieberholt, aber im-mer bergeblich, hatten Schiffe berfucht, an biefe Rufte Gronlands gu gelangen. Die aus bem Polarbeden tommenben toloffalen Gismaffen, bie in weitem Umtreis por allem bie fübliche Oftfufte blodiren, machten jebe Unnaherung ber Schiffe unmöglich, und es muffen 3. 2. Fahrzeuge, bie ben Scoresbhfund erreichen wollen, ziemlich weit nach Rorben, gewöhnlich bis gum 74. Breitengrab, borbringen, um bier eine Durch-fahrt gur Rufte gu fuchen. Auch bas frangöfische Schiff "Lilloife", unter bem Befehl bes Lieutenants Bloffeville, unternahm mehrere Berfuche, burch ben Gisgurtel ju tommen, fanb aber fchließlich im Badeis mit ber gangen, 82 Mann ftarten Befagung ben Unter-

fo gludlicher geftaltete fich ber uf ber Ambrup'iden Expedition. der Freigebigleit bes Carlaberg-

Fonds in Ropenhagen tonnte icon im fahre 1898 unter Ambrups Führung eine Borexpedition nach Angmagfalit abgeben, um an berichfebenen Stellen ber Rufte gu Gunften ber bon ber entgegengefesten Richtung beginnenben Saupterpebition Depots angulegen. Much wurde Ambrup ein befonberer,



Rielfen. Sacobfen.

Mittelfen. Stab mitgegeben, ber biellufgabe hatte, nach ber Landung Ambrups nordwärts zu gehen und die Natur Oft = Grön= lands, beffen Ruftenberhaltniffe u.f.m. ju ftubiren. Die Forschungen biefer Schiffserpedition, an beren Spige ber Naturforicherhart ftand, brachten eine überraschend reiche Ausbeute. Beim Scoresbufund murbe eine ungeheure Aufternbant gefunden, und bie Theilnehmer ber Expedition hatten hier im Genug bon Auftern ichwelgen tonnen - wenn fie einige Erbperioben früher getommen ware. Jest erwiefen fich alle Auftern als verfteinert, mas aber natürlich nicht hinderte, fie ebenfo wie bie gahlreichen anberen Berfteine= rungen, auf bie man an berichiebenen

unaufhörlichem Bechfel bon Statten Nachbem die Ruftenerpedition, die aus Ambrup, dem Unterofficier Jacobfen, bem Matrofen und Schmied Rielfen fowie bem Steuermann Mittelfen beftanb, am 18. Juli b. 3. beim Cap Dalton füblich bon Scoresbhfund auf 69 Grab 28 Minuten nörblicher Breite gelandet worden war, errichtete fie gu-nächst ein kleines Holzhaus, das gehörig mit Mundborrath berfehen murbe

und gur Ueberminterung bienen tonnte,

Stellen ftieg, als hochintereffante Funbe

gu begrüßen. Bilben fie bod neue Be-

lege für bie großartigen Beranberun

gen, bie im Naturbrama ber Erbe in



Raftaufbem Gife.

falls Umbrup genöthigt morben mare. feine Ruftenreife gu unterbrechen und jum Musgangspuntte jurudjutehren. Diefer Fall trat jeboch nicht ein, benn bie fleine, mit einem ftarten eichenen Boot von ca. 20 Fuß Länge ausgerüs ftete Expedition erreichte nach gludli= cher Reife bereits am 2. Geptember Angmagfalit, wo wenige Tage fpater bie Rudreife erfolgte.

auch bie "Antarctic" eintraf, mit ber Rach bem ebenfo gludlichen wie überrafchend fchnellen Berlauf ber Um= brup'ichen Expedition ift nun bie gange Oftfüfte Grönlands bon ber Gubfpige, Cap Farewell, bis ju bem Cap Big= mard, bem Endpuntt ber beutschen Nordpolexpedition bon 1869 — 70, be= tannt. Die Norbfufte tonnte icon gu Anfang biefes Jahrzehnts bon Bearn feftgeftellt werben. Gliidt es Gmer= brup, feine Plane gu bermirtlichen, b.h. ben unbefannten Theil ber nörblichften Oftfufte bis gum Cap Bismard hinab Bu erforfchen, fo wird fich bie Rarte bon Grönland balb in vollständigen Umriffen herftellen laffen.

#### Untergrund:Bahnen.

Bei bem Intereffe, bas ber Bau bon Uniergrund = Bahnen in ben Groß= ftabien erregt, burfte ein Blid auf Die gleiche Unternehmung in London angebracht fein. Die neue, neben ber City und South London Railway im Bau befindliche Untergrnud=Bahn in Lon= bon hat zwei nebeneinanber liegenbe Tunnels bon freisformigem Quer= fonitt, einen für bie aufwärts, einen für bie abwärts fahrenben Büge. Lonbons Untergrund ift für ben Tunnel= bau infofern gunftig, als er aus einer tiefen Lage Thon und Lehm befteht. Der riefige Bertehr in London, welcher längere Unterbrechungen feinesfalls ge= ftattet und bie vielen unter bem Stra= Bennibeau liegenben Baffer-, Bas-, elettrifchen und fonftigen Leitungen find bie Saupthinberniffe, welche gu überwinden find.



Die größte Schwierigfeit bot ber Bau bes Untergrundbabnhofes in ber City, bon bem aus bie Untergrundbohrungen begannen; liegt er boch inmit= ten ber bertehrereichften und engften Strafen Londons, nabe ber Bant bon England und bem Manfion Soufe. Für bie Erlaubniß, hier einen Bahn: hof zu bauen, mußte fich bie Gefell-schaft verpflichten, für bie Fußgänger bon einem Burgerfteig jum anberen unterirbifche Gange angulegen. Gleich zeitig wurden alle Waffers, Gas und sonstigen Leitungen in einen fleinen unterirdischen Kanal verlegt. Dann erft begann die Herstellung der fünfmit Fahrstillen zu verseinen Ginfteigschafte und der nach unten führenden Treppe bis zu einer Tiese von ca. hat 24 Fuß Breite. Der Borgang bei ber Berftellung eines folden ift folgens ber: gunachft murbe bie obere Bobens fcicht entfernt und ein eiferner Ring gelegt. Run wurbe weiterer Boben ausgehoben, ber Ring fant tiefer und tiefer, ein zweiter wurde baraufgelegt und fo fort. In genügender Tiefe be-gann man die Erbe für ben Tunnel auszuheben: Um fcneller bormarts ju bringen, murbe ein fog. Schilb bon 10 Fuß Durchmeffer porgeichoben, und gwar mit Silfe bybraulifcher und elet= trischer Breffen. 22 hybraulische Bref-fen waren nöthig, um ben schweren Schilb borwarts ju bruden. Der ausgeubte Drud betrug 2240 Tonnen. Der fich in ben Schilb einbrudenbe



Erbförberring.

Thon wurde entfernt und ein eiferner Ring gur Sicherung ber weiteren Ar= beiten aus Tunnelplatten gufammen= genietet. Wieberum wurde nun ber Schilb mittelft Breffen borgeschoben und ein weiterer Ring tonnte angefügt werben. Wie mühfam folche Arbeit ift, erhellt baraus, bag man bei gehnftun= biger Arbeit täglich nur 30 bis 60 3oll pormarts tam. Bum Theil wurben elettrisch betriebene, ben Baggern ah= nelnbe Apparate jum Ausgraben ber Erbe bermenbet, bie bann auf fleinen Wagen weiterbeforbert murbe. Gin grökerer Schild bon 24 Fuß Durch= meffer fam gur Univendung, wenn es fich um herftellung einer Station hanbelte. Der große Schild murbe mittels elettrifcher Motoren borwarts bewegt. In ber Gegend bon Solborn. mo ber ehemalige Fleetfluß bie Tunnellinie freugt, mußte mit Prefluft gearbeitet werben, um bas nachfturgen bon Erdmaffen zu verhindern. lleberbrud mar nur gering, ftatt 15 etwa 35 Pfund per Quabratgoll. Der gesammte, im Innern ber Drudluft= fammer ausgeübte Drud betrug trob= bem 150 Tonnen.

#### Bangergüge in China.

Die Gifenbahnlinie gwischen Beting und Tientfin, eine ber wichtigften Berbindungslinien, ift betanntlich gleich gu Beginn bes dinefifchen Rrieges faft auf allen Streden bon ben Bogern gerftort worben, um ben Berbunbeten ben Transport von Truppen und Muni= tion nach ber Hauptstadt bes Reiches ber Mitte gu erschweren. Rach ber Gin= nahme bon Beting burch bie berbunbe= ten Mächte ift es benn eine ber erften Aufgaben gemefen, biefe äußerft wich= tige Bertehrslinie wieberberguftellen. Es ift eine langwierige, muhevolle Urbeit, bie auch jest noch nicht zu Enbe getommen ift. Dan hofft inbeffen, bie Reftaurirung bis jum Beginn bes nach= ften Monats au nollenben. Unter feh fcmierigen Berhaltniffen wird ber Bau ausgeführt, ba bie feindlichen Bo= gerbanben ftanbig bie neugefertigten Arbeiten gu gerftoren berfuchen und wohl auch hin und wieber bie an bem Bau ber Bahnftrede beschäftigten Ur= beiter mit hinterliftigen Ungriffen



Gin Pangergug.

heimfuchen. Bu ihrem Schute find bie fogenannten gepangerten Büge in Betrieb gefett worben, beren einen unfer Bilb beranfcaulicht. Bir feben gang born auf bem Unhängewagen ber Loco= motive eine Ungahl Infanteriften um ein Schnellfeuergeschutz geschaart, bas, mit beweglicher Achfe berfehen, fo aufgeftellt ift, bag bas Feuer nach allen Richtungen bin frei gegeben werben fann. Die Locomotive, fowie bie Un= hängewagen, find mit eifernen Panger= platten gur größeren Sicherheit belegt. Diefe Pangerguge fahren nun auf ber Strede Beting - Tientfin bin und ber und haben neben bem 3mede ber Befdugung ber Linie und ber Arbeiter auch gleichzeitig bie Aufgabe, bas gum Bau erforberliche Material an bie gu reparirenbe Stelle gu transportiren.



Rranter Gebirgler: "Wenn mi' bie chweihrauferei morgen net gesund cht, nacha geh i' jum Doctor!



Sacra! .... Und ba fagt man: Die Belt fei runb!"

Mertwürdige Enticulbi=



"Rellner, rufen Gie mir 'mal ben Wirth! 3ch habe in ber Guppe ein rothblondes Haar gefunden!" bitte, fagen Gie's ihm nicht! Der Mann hat ein fehr weiches Gemuth; er murbe fofort weinen, benn bas that' ihn an feine felige Frau erinnern bie hat auch rothblonbe Saar' gehabt!"

Beim Zahnargt.



Bahnargt (ärgerlich): "Nehmen Sie fich boch etwas zufammen! Sie chreien ja gerabe, als ob Sie einen Dollar für's Reigen bezahlen mußten!



.... 3ch bachte, herr Commerzien: rath wollten mehrere Bochen hier blei= ben, und nun febe ich Gie fammt Familie abreifen!" - "Sier tann ich un= möglich bleiben! Es find nur Bimmer gu 1 Mart 50 Bfg. gu haben, und fo billig tann ber Commerzienrath Golb-



burch ftartes Rieber und einen beftan= bigen Durft?" — "Jawohl, herr Doc-tor! Aber bitte, schaffen Sie mir bas Fieber weg - mit bem Durft werb' ich ichon felbft fertig!"



"Sie find in letter Zeit magerer ge-Parbenü: "Ich trage immer meine schwere golbene Uhrkette, und ba muß

Riglice Situation.

ich fortwährenb ichwigen."





hausfrau (gu einem Lanbftreicher, bem fie, anftatt ber erbetenen Unterftugung, einen alten Winterrod ihres Mannes geben wollte): "Bas, Sie wollen ben Rod nicht?! . . . Ra, warten Sie nur, Sie unberschämter Rerl! Benn jest ber Binter tommt mit seis ner Ralte, bann maren Gie trob um fo einen warmen Rod!" - Lanbftreis cher: "Im Winter? Da brauch' ich feis nen - ba bettle ich im Guben!"

Bom Fac.



Beib (gu ihrem betrunten heimteh= renden Mann): "Mir fcheint, Du haft ja fcon wieber an Schnapsraufch?!" Mann: "Jo, Beiberl, mir fcheint gor, Du bift aa a Spiritiftin!"



Mama (gu Rlein = Glfa, bie ein Butterbrot ift): "Aber Elfa! Bas thuft bu benn ba? Du mußt ja fcon bie Butterfeite nach oben halten und bie trodene Seite nach unten! So wie bu, mit ber Butterfeite nach unten, ift man nicht Butterbrot!"

Rlein = Elfa: "D ja, Mama! Ge-rabe fo ist man Butterbrot! Ich febe es ja immer; wenn bie Röchin und bas Stubenmabchen braugen Butterbrot effen, halten fie es immer fo!"

Dochetwas.



Gläubiger (gu bem ihm Gelb foul. benben Stubiofus, ber ihn mit Berfprechungen abfpeift) : "Gie haben mich boch hoffentlich die fünf Treppen nicht umfonft berauftlettern laffen?" -Studiofus: "Gewiß nicht! Gehen Sie nur hier bie prachtige Musficht!"

Ein Simulant.



Selt, Magl, bağ b' mi halt not bergißt, wennst eppa was recht hochs wert beim Militari." — "hob toa Angi, Refl, i ftell mi recht bumm."

Der verliebte Conbuctent.



Bübiche Leiertags-Bander.

Riemals mar unfer Lager fo groß, unfere Mufter fo bubid, ober bie Breife fo niebrig, und wenn 3hr ein Berlangen nach Banbern habt, fo haben wir filt morgen Bieles, bas Euch

Satin Gros Grain, auberordentlicher Bargain, ganz Seibe, neue Schaftritungen, für Kiffen Kuffling und fancdutheit— Ro. 60, 4½ 196 Ro. 80, 5½ 286 Jam. 40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80, 5½ 100.—40. 80,

# CHICAGO.

## Versäumt nicht,

unfer Spielwaaren-Departement im Basement zu besuchen. Wir zeigen eine außerordentlich große und vollständige Auswahl von feiertags-Waaren zu den niedrigsten Preisen.

| Aleider-Dept.                                                                                                                                                                            | Bierter Floor.                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eine Mufterbartie bon gebügelten und weichen Regligeebenden für Manner — wtb. 19c 50c, folange ber Borrath reicht. Raturaraue gerippte Unterhemben und Bolen                             | Befte Angle Gifen Spring, mit 3 Reiben Subport, alle Größen, \$4.00 werth, 2.98                                                                                                                                     |
| für Manner, mit Seiben-Front, 19c Seibenplifchfappen für Anaben, 19c                                                                                                                     | Geber-Riffen, mit gutem Tiding, 60c 45c werth, für                                                                                                                                                                  |
| Schwarze und blaue Cheviot 8:Stild Aniehosen:<br>Ungüge für Anaben, mit fanch Braid — in                                                                                                 | Cotton Blantet, Grobe 10:4, in Grau ober Lobfarben, mit fancy Borber, 60c 43¢ werth, bas Baar                                                                                                                       |
| Größen 3 bis 8 - werth 1.50 - 88c                                                                                                                                                        | Sute Größe Thur = Matten, 50c werth, 35c                                                                                                                                                                            |
| Domeftic=Dept.                                                                                                                                                                           | Bafement.                                                                                                                                                                                                           |
| 2000 Parbs 36 golf breiter gebleichter Mustin, befte 72c Qualität — Pb                                                                                                                   | 9c für ein ftartes Waschbrett -                                                                                                                                                                                     |
| 50 Stude 21 Db. breites ungebleichtes 14c                                                                                                                                                | 3c für 30 Fuß baumwollene Bafcheleine -                                                                                                                                                                             |
| 120 Stude rothes beutsches Febertiding - ga-<br>rantirt federbicht - gewöhnlich gu 19c<br>30e verlauft - Montag, per Parb 19c                                                            | 33c für einen ichmeren blechernen Baichtef:                                                                                                                                                                         |
| 75 Stude grauer wollener Shirting Flanell in Streifen und Rarrirungen, gut 39c werth, für biefen Bertauf, per                                                                            | 4c für einen guten Mantel für Incandescent Gaslicht.                                                                                                                                                                |
| 25 Stude 36goll. Gifb Ret und Rottingham                                                                                                                                                 | Groceries.                                                                                                                                                                                                          |
| Spigen Garbinen Refting, prachtsoll neue fter, ber reguläre lie Berth, per 72C Gloaf-Dept.                                                                                               | Wir berkaufen mehr Mehl ale irgend ein Caben<br>auf ber Beftseite — wir ichlossen bor einiger<br>Beit einen Kontraft ab filt die Erferung el-<br>ner großen Quantität besten Vatentmehls, ju                        |
| 230 ichwere Beaver Shebuls für Damen, mit Franse, bolle Erobe, &2.50 werth, für 1.69 bleien Bertauf. 100 Electric Seal Scarfs für Damen, mit 6 großen bollen Schobausen, regularer Preis | einem sehr niedrigen Breise. Das ist ber Grund, weshalb wir Grud heute Mehl billiger brlaufen können als wir es seilst kaufen könneten — wir garantiren unfer Mehl als das beste — Geld sprüdgegeben wenn nicht au- |
| \$2.50, fo lange fic borhaften, 1.25                                                                                                                                                     | friedenftellenb                                                                                                                                                                                                     |
| 1 Bartie von doppelten Beaver Capes für Da-<br>men, elegant mit Braid bestidt, mit Thibet-<br>Belg fantirt, gut \$1.75 werth, Wontag                                                     | 3. C. Luh's xxxx bestes Minnesota Patents<br>nichl, per faß 3.95 — 49c                                                                                                                                              |
| 25 Duhend befranfte Schulter Shawls für Da-<br>men, in Karritungen und Plaids und ichlich-<br>ten Farben, 29c werth. 22c                                                                 | Veste melirte Seifenchips, 3 Bib. für 10e<br>Rlumpenstärte, per Bfb                                                                                                                                                 |
| Rode und Baifts.                                                                                                                                                                         | Reue California 3metichgen, per Pfd Be                                                                                                                                                                              |
| 200 Rleiber . Rode für Damen, von gemuftertem                                                                                                                                            | Unfere 24e Qualität Jaba und Moffa 16c                                                                                                                                                                              |
| Mohair gemacht, in schwarz und farbig, mit Bercaline gefüttert, voller Sweep, alle Rangen, billig zu \$1,50, Montag                                                                      | Reue Anchobis, foeben erhalten, per Bfb 7c California Schinken, per Bfb 63c                                                                                                                                         |
| Gine Bartie bon Baifts für Damen, bon gang-                                                                                                                                              | Bolle Auswahl bon Ruffen, Orangen, Aehfeln,<br>Bananas und Candh gu b. niedrigften Breifen.                                                                                                                         |

nen haufirvertauf ju betreiben, und fcirrte ihren hund an. Aber ber Berbienft entsprach nicht ben Erwartun= gen; es reichte gulegt nicht bin, um ben Sunger au ftillen. Wie murbe war fie geworben burch

fich ein altes Bägelchen, um einen flei-

bie bitteren Erfahrungen, bie fie gemacht. Ihr Wiberftanb mar gebrochen. Ja, heute, ba fie ihren Untergang bor Mugen fah, ward fie bie Erinnerung nicht los an jenen Müllersfohn. 3m= mer wieber erftand er bor ihrem geifti= gen Auge und mit ihm die lodenbften Bilber. 2118 fein Weib mare fie gebor= gen gemefen für alle Beit, fie hatte nimmermehr Roth und Entbehrung tennen gelernt, nicht ben heftigen Schmerz gefühlt, ihr hungerndes Rind nicht fättigen zu tonnen.

Magret richtete fich mit einem jaben Rude auf und zog bas Ropftuch fefter in bie Stirn. Wollte fie bamit bie Rothe ber Scham berbeden, bie ihr Beficht gefarbt bei ihren Gebanten? Sie ftreichelte ben Sund und meinte: Romm, mein Bor, wir berfuchens noch mal, es wird schon geben und später

folls ein gutes Mahl geben. Der Sund fah fie forfchend an. Traute er ihrer Berfprechung nicht? Sie ertrug feinen treufragenben Blid nicht, rief Lifi berbei und ichob ben Wagen weiter. Nur wenige Meter hat= ten fie muhfam gewonnen, als ein Fuhrmert fie überholte.

Bartet, ich helfe! rief beffen Lenter hilfsbereit und fprang ab. Margret hatte, nachbem fie bie Stimme bernom= men, einige heftige Schritte gur Flucht gemacht. Gie brehte ben Ropf nach ber anbern Geite, als ber Mann beraneilte und mit fraftiger Sand bas Bagelchen bormarts ichob. In ihrer gangen Sal= tung bridte fich Scham und Berlegen= beit, ja, Entfeten aus über biefe Begegnung. Und fie zog bas Tuch noch tiefer in bie Stirn.

Bohin wollt ihr? fragte ber Belfer nach einer Weile.

Bur Stabt! Das ift noch weit, ihr feib mübe. Wir wollen ben Wagen an ben meinen anhängen, ihr aber mitfammt bem Rinde und bem Sunde fteigt auf. Bog Blig, rief er, ben Bor naber befehenb, ben follt ich fennen, wenn er auch in trauriger Berfaffung ift. Satt' aber nicht gebacht, bag Margret Soppe bon bem Sunbe laffen tonnte. Sabt ihn wohl gekauft?

Margret antwortete nicht, bie Rehle war ihr wie jugefchnürt. Währenb ber Mann fo plauberte, blieben feine hande nicht mußig. Der hund war rasch ausgeschirrt. So viel es feine ermatteten Rrafte erlaubten, fprang er balb an Margret und bem Rinbe, balb an bem breitschultrigen Manne boch, ber fo frohgemuth eingegriffen und ihn erlöft hatte. Mit feften Striden band ber Belfer bas Bagelchen an und lub bann bie Frau gum Auffigen ein. Aber fie wehrte ab, wolle hinterher ge= hen, er folle nur Lift und ben Sunb aufnehmen, fie felbft murbe ichon mit=

Er flieg auf bas Rab bes Bagens und ließ fich bas Rind reichen. Dabei fiel Margret bas Ropftuch in ben Ra= den; bermirrt, befchamt fah fie empor in bie erschredten, auf fie gerichteten Mugen bes Mannes und helfers in ber Roth. Ginige Setunden herrichte berebtes Schweigen, bann fragte er leife als burfe es niemand berftehen als fie felbft: Margret, 3hr?

gung. Ihr Tuch feftinupfend meinte fie mit fcblecht gefpielter Gleichgiltig= feit: Nicht Jebermann hat es fo gut wie 3hr, Müller Bobel.

Born. Ja, er thats und ging - borthin,

bon wo man nicht gurudtommt, erwi=

fturgt. Die Gebanten überfturgten fich in feinem Ropfe. Tobt ber Nebenbuh= ler, ber ihm bas Weib feiner Liebe ge= raubt, tobt ber Mann, ben er ob feines Glüdes beneibet hatte, obwohl er nur ein Anecht war; tobt ihr Gatte, unb bamit war fie - ihm schwinbelte, und in bem Beftreben, fich ju faffen, griff er fo feft gu, mahrend er Lift feste, bag

Mutter, er thut mir web, nimm mich

bleiben. Sie hatte bie erfte Scheu und Scham übermunden, und nun mar es über fie getommen wie eine hoffnungs= bolle Freudigteit. Der Müller mar ber alte geblieben: gutmuthig, hilfsbereit. Bielleicht half er ihr, eine beffere Erifteng fich gu grunden. Bobel, ber in= swifthen wieber abgefprungen mar, faßte nur Bor am Genid und feste ihn gu bem Rinbe, bas fofort beibe Merm= chen um ben treuen Freund folang. Groke Thranen perlien noch an Lifis Wimpern, aber ihr füßer, fleiner Mund lachte ichon wieber, als ber Müller ihr ein Butterbrot in bie Sanb brudte.

Sie ichüttelte ben Ropf. Ihr folltet euch gu bem Rinbe fegen,

an ber ein ichlichter Reif glangte. Er überhörte ihre Bemertung ab-

fichtlich. Wenn es euch recht ift, fegen wir unfern Beg fort, meinte er, ergriff, nachbem fie guftimmenb genidt, bie Bugel und feuerte bas Pferd an. Bahrenb er fich umftanblich eine Bigarre abschnitt und angunbete, fragte er leichthin: Gefällt euch bies Leben auf ber Lanbstraße?

Darnach wirb man nicht gefragt, er-

wiberte fie berb. Ihr habt recht, aber — bie Unab-jängigfeit verschafft mir tein Brot.

Weihnachte-Strumpfbander Bollftanbige Partien ju popularen Preisen. Fanch runbe und Seiten-Strumpfhalter, in Raftchen mit Glasbedel. Speziell biefe Boche. Bartie 1 ...... 21c Bartie 2 .....

Gin Straufenfedern-Boa ift gerade, was fich eine Dame als Weifnachtsgeschenk wünscht.

## Michts ist passender für Kinder wie Spielsachen als Weihnachts-Geschenke.

Des Großen Ladens riefiges Spielmaaren-Departement ift ein Paradies für Rinder und eine große Ausstellung in fich felbft, übervoll mit taufenden von schonen und prachtvol-Ien Spielfachen - Spielfachen, welche Ihr und bie Rinder wollt, Spielfachen, welche bie Bergen ber Rinder mit heller Freude erfüllen. Alles Erdenfliche in Ruppen, Bagen, Echlitten, medanifden Spielfachen, Blech: Spielfachen, Spielen und alle anderen Reuberten im Spielfachen-Reich find hier, bewacht bon unferm lebendigen Beihnachtsmann, wels der Taufenden beweift, daß ber Beihnachtsmann lebend ift und war, und daß er nicht nur ber Sage nach eriftirt. Diefer luftige Schutheilige ber Rinder beichenft jedes Rind, welches von feinen Eltern begleitet wird, mit einem ichonen Souvenir, an welches die Rinder in fpateren Jahren mit Freude und Bergnugen benten merben.



-hubich beforirt und b

mpfmafchine, meifinge: ober Stahl Dampf: el, garantirt als nice nijch perfett — und an:

18c für bollftanbiges Mafch: Set, unb anbere bis au \$1.

Unfere Puppen-Settion zeigt bie größte Unfammlung von Puppen und Buppen-Bubehör, die je unter einem Tach vereinigt wurde. Glace-Puppen, Papier-Mache Glieder= Puppen, unzerbrechliche Patent-Buppen, Minerva Metall-Buppen, Gellusoid = Puppen, Rag-Puppen, Gummi-Puppen, angekleibete ober nadte, Bisque-Röpfe mit menichlichen ober andern haaren, Batent-Röpfe, Cellulcid-Röpfe, Minerva Metall-Röpfe—volle Ausmahl bon Glace: ober Tuch-Rörpern, und thatfachlich Alles was zu ben Buppen gebort.

58¢ für die berühmten T. A. anges fleibeten Pubben, lösölliger ges glieberter Leib, prachtoolle Bisque-Röpfe, undewagliche ober didliefende Augen hübsig gefleibet, Salfor Pobs' u. Girls' Staters, Pachants' und zahlreiche andere fanch Koftüme—Auswahl aus 40 Styles.

98r für 173ölige angelleibete Aus-pen, gegliederter Napier Mace Leib, bubice KindersGefichten, schlie-gende Augen, natikrliches gefräufeltes Daar, Bobne zeigend, bubiche und kleibs same Gowns-viele Sthles zur Auswahl.

31.48 für die berühmte Elfie s. Buppe, 19 3oil. gralieberter Bapier Mache Leib, großer Bistue Ropf, bubiches Geficht, ungeben von brachtvolien gekräuselten Saaren. elegant gestliebet in Seibe, Sorin, Organdies, Spiten und Banbern — große bagu baffende garnirte Site — 25 Styles gur Piechacht.

Darlor=Spiele-Die größte Musmahl von Spielen, fomobl für Rinder wie für Erwachjene in ber







19c für nefteb Blods, hübich lithographirt — febr gut gemacht, u. grös here, bis ju 98c.







9c für gute Große Lotto. Spiel, und andere auf-







Diefe beforirte I

Schachtel enthält 2

nem Triple Gg:

traft, werth 50c-

59c

Beihnachts:

Flaichen mit feis

liges Coaf auf Stand - und anbere bon 25c bis ju \$5.00.

Feiertags-Binte in

Parfumen und Toilette=Artikeln.

Gine Unfammlung von Beihnachts = Parfumen, Toilette-Artiteln, Atomigers, Bur=



gernes Blad: boarb Dest, und anbere bis ju \$10.

## Weihnachts-Geschenke in fancy Waaren.

\$1.98für große Trollen:

aufriedenftellendes Spielzeug. Die-felben ohne Uhrmert 98c.

Alle find neu, originell und hubich, und teine bon ihnen theuer. Die Ausftellung ift eine außergewöhnliche und Ihr werbet ficherlich eine Rovität finden, die Guch erfreut.



Rragen= u. Danichet= ten = Raftchen, prachti= ger Sufeifen=Entwurf alle Urt=Farben mit bergolbeten Buch= bis \$2.50— Dis \$2.50— 69c

Sandgemachte Renaifs fance Spigen Center Stude, reines Leis neu, regul. Größe - Allover ober mit Leinen-Zentren 5 Entwürfe - 39c werth \$1 - Montag . . . . . . . . . . . .

ber roth angeftrichen, und andere bis gu



Photo Stand, gut gemacht, handbemalt und liniirt, erhabene Deffingfüße men = Effette - wie Bilb - werth \$1.00 - ...69c

Ropf = Ruhetiffen -Satin = Dbertheil - ausgestattet mit Quaften, handbemalt - alle Blumen= - gut gefüttert - in allen Runft = Farben -21c merth 49c . . . . . . .

Sand= ichuhe u. Sand= duh= hiibich bergiert, beschlagene erhabene

25c für Saten: und Leitermagen, 2 Bferbe

Schet unfere Ausmabl in elettrifden Spielfache

für elettrifden Rohlenminen : Bug-

Dedel - vergoldete Buchftaben . fare Größe wie Bilb -Montag, das Stud . . . . . Urbeits Raftchen von bubich geformtem Cellulvid, ausgestattet mit bem Bubehör für Radel-Arbeit — gut gemacht — ein 

Mantel= und Biano-Draperien - große Sorte - bon bem beften geblumten Ia: peftry gemacht - ichmere 63oll, gefnotete Granfe-immer vertauft gu \$1.98, \$3.98, \$4.98 - 200 bon \$3.98, \$4.98 — 200 bon \$1.25 Rein leinene Battenberg-Ringe, alle Gro-Rein feinene Batrenberg-string, gen, beftes Fabritat, jeder einzelne 3c

Preis 25c пиг... Diefer echte Chenholy Banbipicgel, 530fliges frangofifches Bevel

Blite Glas-Beibnachtspreis .... \$1.75 Dir fonnen Gud auch ben obigen Spiegel mit Ring-Griff geben. Gine prachtvolle Blas Botober:

bolgernen Bod

w. Gage, Stafil:

Sage -und an:

bere bon 10c

Schachtel, elegant beforirt, ober eine prachtrolle 3mitation Cut Glas Bomber-Schachtel mit filberplattirtem Topmerth 50c, nur ..... Diefe bftbich beforirte



ften und fanch Rovitäten, die in ihrer Reuheit erftrahlen und boch fehr billig find. Gin fconer 3mitation Cat Silber Stebfpiegel, Glas 4 bei 5 Roll - frangof. gefdliffenes Glas, nur ......

1-Ungen Flaiche Crown's Crabapple Bloffom Rarfum, in einer hubichen atlas: 95c gefütterten Schachtel-fpeziell, nur.... Deforirter Porgellan Rafir Cup u. Bur. 75c Dies ift eineCelluloib Preihige frang. Bor:



75c 3-Stud Celluloib Manicure Get auf Erab, 69c



Berabe mas bi



Menn ich bort bas Gemufe nicht aut perfaufe - fie ftodte und machte eine wegwerfenbe Sanbbewegung. Bogu bas Gerebe, fuhr fie bann fort, mas liegt an uns? Gin paar Menfchen mehr, bie gugrunde geben, men fum= mert bas?

Mich. Buftet ihr bas wirklich nicht? Ihre blauen Mugen flammten ibn

an und ber Born gab bem bleichen Geficht einen jugendlich rofigen Schim= mer. Guch? ftogt fie herbor. 3hr treibt euren Spott mit bem Unglud, Müller Zobel.

Da fei Gott bor, Margret. Schweigt! Gure und meine Bege gehen himmelweit auseinander, unter=

Mutterchen, ach, fist fichs hier fcon! rief Liefe und ftredte ihr Sanbchen mit ber Salfte eines Brotes aus bem Bagen. Butter ift brauf, Dutterchen, if boch, ber gute Mann gibt

nach Herzensluft fatt gegeffen hatte! Alle Bitterfeit wich von Margret, als sie die beiden Ungertrennlichen, Kind und Hund, so zufrieden und glüdlich bort oben sien sah. Thränen traten in

ihre Mugen und fie fprach ihre Beban= ten halblaut aus: 3hr Armen, fo tann es ja nicht bleiben, und ber Rudichlag | fteben. thut bitter web ...

tabellos - per Dugenb . . . .

Muß er benn fommen? Der Müller war neben fie getreten. Sort mich, Margret: Lagt bas Bergangene ber= geffen fein! Unfer Bufammentreffen mals berheirathet gewesen, weil ich euch nicht vergeffen tonnte -. Ihren Blid nach feiner Sand auffangenb, fagte er: Dies ift meiner Mutter Ring, ben ich feit ihrem Tobe nicht von mir ließ. In meiner Wirthschaft fehlt bie Sausfrau. Bollt ihr fie erfegen? Dein Berg ift bas alte, Margret, ihr braucht es nur gu nehmen. Bollt ibr?

Much jest wieber tam ihr querft ber Gebante: Du bift geborgen. Das Un= benten an ihre Jugenbliebe trat mehr und mehr in ben Sintergrund, je mehr fie an bie ichweren Zeiten bachte. Gie berfucte, ihren Dann fich in's Gebäching zurudzurufen, wie zum Schuge gegen jebe Berfuchung. Es geslang ihr nicht, immer wieber war es Zobel, ber vor ihrem innern Auge ers ftanb. Bu fehr hatten Elenb und Entbehrungen, burchwachte und burd-weinte Rachte auf fie eingewirft, als

baß fie bie Rraft gefunben hatte, ber lodenben herrlichen Bufunft gu wiber=

Margret! mabnte ber Müller leife und gab Lifis Ropfchen, bas im Schlafe hintenüber gefunten war, eine feste Lage. Denti an bas Rind, folls auf ber Lanbftrage aufwachfen? Rönnt hier ift ein Wint bes Schidsals. Ich ihr bas übers berg bringen? 3ch will babe nicht Weib noch Rind, bin nie- | es halten wie mein eigenes, und ber Sund foll bas Inabenbrot genießen für feine Treue gu Guch. Bollt 3hr? Gein ganges Berg lag in feinen guten Mugen, mit benen er in Margrets Bugen forichte.

Sie hielt fich nicht länger. Ihr Rinb auf ber Lanbftrage? Rimmermehr! Mis fie nun entichloffen ben Ropf hob, ibn anfab und mit fefter Stimme faate: 36 will! ba ftieß Bobel einen Jubelruf aus und rig bas Weib feiner Liebe in feine Arme.

Bunnen-Boftfarten.

Den in China weilenben beutschen Solbaten, fo fpottet bie "Wiener Mug. Reitung," wird fortan nur mehr bas Abfenden bon Boftfarten, aber nicht mehr bas bon berichloffenen Briefen, tot. Die Golbaten werben fich nun baran gewöhnen muffen, die Dits

theilungen, bie fie nach ber Beimath ges langen laffen, fehr furg und pragnant abgufaffen. Es ift flar, wem in erfter Linie biefes Berbot bes Brieffcreibens jugute tommen wirb; bem Unfichts= fartensport. Die Unfichtstarte mit ihren illustrativen Behelfen, mit ihrem borgebrudten Text wird ben Golbaten befte Gelegenheit gur Erreichung ber gewünschten Rurge in ihrer Rorresponbeng geben. Es bürften fich folgenbe Mufter bon Unfichtstarten für ben alla tägalichen Gebrauch befonbers empfeha Ien:

Bergliche Grufe aus: (Raum für ben Orisnamen)

Abaefchlachtete Chinefen, und gmar: Manner: (Raum für bie Biffer.) Frauen: . . . . Rinber: . . . .

In Summa. . . . Berfonen. Surrah! Surrah!

Dber mit berfifigirtem Text: In China hab' ich an Dich gebucht Unb ..., Chinefen umgebracht.

Der freie Raum ift für bie Biffer. Dber mit entfprechenber Abbilbung:

Es gibt auch eine Moral auf



Rii den fdmergen, Hervenfdmade. fdmadjer Magen, fdmadje Leber und alle Brankheiten und Leiden.

werben ichnell und permanent burch meinen wunderwirtenben eleftrijden Guriel gebeilt. Raich beidwichtigt er bie Rer-ben und treibt bie Schntergen aus bem Rorper. Er erwarmt und ftarft ben ichmachen Magen und ftebt ibm in ber Ber-richtung feiner Arbeit bei. Kein Seilmittel ber Welt ift balb fo wirtfam; teines ift bequemer gu gebrauchen. Es beilt

Dr. Degaughlin's elettrifder Gürtel

Brrt Gud nicht Diefer großartige Apparat ift nicht wie bie anderen. Er ift modern. Er befigt alle guten Gigenicaf= ten, Die in ber Gleffrigitat befannt find. Gr ertheilt machtigen Strom, ohne gu brennen ober Blafen auf ber Saut ju gieben, ba meine fpegiellen Riffen-Glettroben ben

Erleichterung berichafft. Es wird Gud heilen. Seib 3hr leibend und frant? Sabt 3hr irgend ein Gebrechen? Benn fo, bana fommt ju mir. Laft mich Guch beilen. Deine swanzigjabrige Erfahrung fieht gu Guren Dienften. Mein Rath ift frei. Sprecht bor und probirt frei meine Behandlungsmethobe. Heberzeugt Gud, wie rafd ber Gurtel Schmerzen erleichtert und Starte

Schwade Rieren. Sioug Cith, Jowa, 29. Nov. 1900.

gebort nicht mehr gu ben Erperimenten. Taufenbe find von bes Lobes über ibn, weil fie burch ibn geheilt wurden. "Er beilte mich. 3ch bin fo ftart und gefund, wie ich je war. Bas fann man mehr berlangen?" Ichreibt ein Dann mit

Strom eine milbe Barme geben, bie fofort aufmuntert unb

ertheilt. Es wird Euch überraichen.

Siong Cith, Jobna, 29. Rob. 1900.
Dr. M. G. McChaughlin—Dochgeebter Serr: Mit großem Bergnügen und in gutem Mohlsbeschinden melde ich Ihren, daß ber Gürtel, den Sie mit geschäft haben, meinen schwachen Arente gehoffen hat. Könnte ich feinen anderen soufen, io wätze ich ben Gürtel nicht für kinden, io wätze ich ben Gürtel nicht für kind hen Seinen Manne, der sehr schwach auf den Peinen ist, gab ich densehen zum Brobiern; er dat mir gesagt, der Gürtel dabe ihm sehr gut gethan und er wolle sich auch einen ans schaffen. Achtungsvoll Christ. Zahn b.

Freie Probe Rönnt 3br nicht tommen, so senbe illustrictes Buch, welches meine Seil, methode beschreibt und die Anner Freies Buch

8 Uhr Borm bis 8.30 Abends. Conntags 10 bis 1.

Unf der Landftrage.

Ben S. Balbemar.

Su, Bor, bu, gutes Thier! Mit flehenbem Musbrude brebte ber Sund ben Ropf nach feiner Berrin und blieb ftehen. Er teuchte und fein gotti= ges Fell war nag bon ber Ueberan= ftrengung. Obwohl bie Frau mit aller Macht geschoben, war es fast unbent= bar bei ihrer und bes Sundes ermatteter Rraft, bas Bägelchen ben Sügel

Urmer Bor! murmelte fie, und ars mer Bor, wieberholte bas fünfjahrige flachshaarige Mabchen, bas barfuß neben bem Fuhrwert herlief, mit fei= nem Geplauber bie Mutter unterhielt und nun ben großen Ropf bes hunbes ftreicheite.

bergan zu bringen.

Gelt. Mutterchen, ber Bor friegt auch ein Stud Brot? fragte bie Rleine, auf beren blaffem magerem Gefichtchen bie Roth gleichermagen gu lefen war wie in ben noch hubichen, aber ber= grämten Bügen ber jungen Frau unb in bem burren Rorper bes Sunbes. Bor hat fo hunger und Life auch!

Der hund legte fich nieber und auch bie Frau feste fich an ben Begranb, ben Robf auf beibe Urme ftugenb. Sie gab bem Rinbe teine Untwort, Lifi Schien auch feine zu erwarten. Unbefümmert um ber Mutter Sorgen fprang fie umber, hafchte nach Schmetterlingen und pfludte Blumen. Die Frau fah es. Gin webes Lächeln hufchte über ihr Geficht. Trop aller Armuth mar Lift fo froblich, als ob an ibr als les Glend abprallte, als ob Sunger und Entbehrung ihr nichts anhaben tonnten. Und boch - wie lange noch würde es geben? Fehlte nicht jest fcon bas Brot für alle? Die lange wlirden bie Kräfte noch aushalten? Auch ber hund

trog vieler Arbeit und fomaler Biffen bei ihr ausgehalten hatte, ber aus Uns hänglichkeit an fie ein behagliches Leben und volle Schüffeln auf ihres Ba=

Sprechftunben:

ters Sof freiwillig geopfert. Gin Schluchzen brach fich Bahn über ihre blaffen Lippen und in fcnellem Untriebe fniete fie neben bem Thiere nieber. Ihre Urme um feinen Sals fchlingenb, brudte fie bas berbarmte Geficht in fein rauhes Tell. Bor rührte fich nicht. Blingelnb fcaute er in bie Sonne und nur gang leife bewegte er ben Schweif, als wolle er bamit fein Mitgefühl beweisen.

In biefen furgen Mugenbliden burchlebte fie in Gebanten bie legten Jahre ihres Lebens bon bem Tage an. ba fie fich geweigert hatte, ben reichen Müllersfohn gu erhoren, aber erflarte. baß fie ben Rnecht ihres Baters liebe und ihm treu bleibe. Der Bater fließ fie hinaus. Gein Fluch und bie Thränen ber Mutter lafteten gentnerschwer auf ihrer Seele. Margret Soppe verlor ihre Frifche und Freudigfeit. Und fie, bie einft mohlgeborgen mar im Bater= haufe, bie befehlen tonnte, mußte nun Magbbienfte berrichten, bis ihr Geliebter im Stanbe mar, ein Gutchen gu pachten. Aber Migernten und anberes Unglud brachten fie gurud, Silfe mar nicht zu erwarten, ber Bater, an ben fie fich fcmeren herzens gewandt, wies

ibr abermals bie Thur, und fo ging es raich bergab mit ihnen. Dann ftarb ihr Mann und binterließ ihr nichts als bas Rinb unb Soulben. Gine Beit lang tonnte fie fich über Maffer balten. Als aber bie Unforberungen an ibre Rrafte größer wurben, wiberstand fie nicht mehr und eines Tages lag fie auf bem Rrantenbett. Mitleibige Rachbarn pflegten fie unb forgten für bas Rinb. Rach ihrer Gewar ermatiet und boch tonnte fie fich nefung übernahm fie tagsüber Boten-nicht entschließen, ihn bergngeben, ber gange, Rachts nähte fie. Sie erftanb

berkaufen mehr Mehl als irgend ein Laben f der Westscite — wir ichlossen der einiger it einen Routrakt ab für die Lieferung eis ter großen Quantitat beften Batentmebls, 31 nem febr niebrigen Breife. Das ift ber frund, weshalb wir Guch beute Debl bifliger erlaufen tonnen als wir es felbft taufen tonner en — wir garantiren unfer Mehl als bas efte — Gelb zurudgegeben wenn nicht gu-

fere 24c Qualität Jaba und Moffa 16c ie Anchobis, foeben erhalten, per Bfb ..... 7c Bolle Auswahl von Ruffen, Orangen, Aebfeln, Bananas und Canbh gu b. niedrigften Breifen. Macht Gure Bestellungen für Rohlen. Brombte Ablieferung. 98c

Schwache Mieren,

Sie machte eine abwehrenbe Beme=

So hat er - er - euch im Stich gelaffen? Er ballte bie Sanbe im

berte fie folicht. Tobt? Der Müller ftammelte es be=

bas Rind gu weinen begann.

runter, ich will laufen! Aber Margret überrebete Lifi, gu

36, fleine Maus, es ift noch mehr ba, und ihr, Margret, habt ihr nicht auch Luft?

ihr feib matt. -Rein, Miller Robel, fomeit barf eure Wohlthat nicht geben, bag ihr mich - 3hr feib ein befannter Dann, mas würben bie Leute fagen? 3hr habt Beib und Rinb. - Gie ftodte und fah verftohlen nach feiner Linten.

brach fie ihn hart.

birs gern, gelt Du? Des Kindes Gesichten strabste. Wie lange war es ber, daß sich Life einmal